# Der Chullingsbrief

herausgeber : Der Reichsorganisationsleiter Der USDAP.



Deutsche Größe

坍

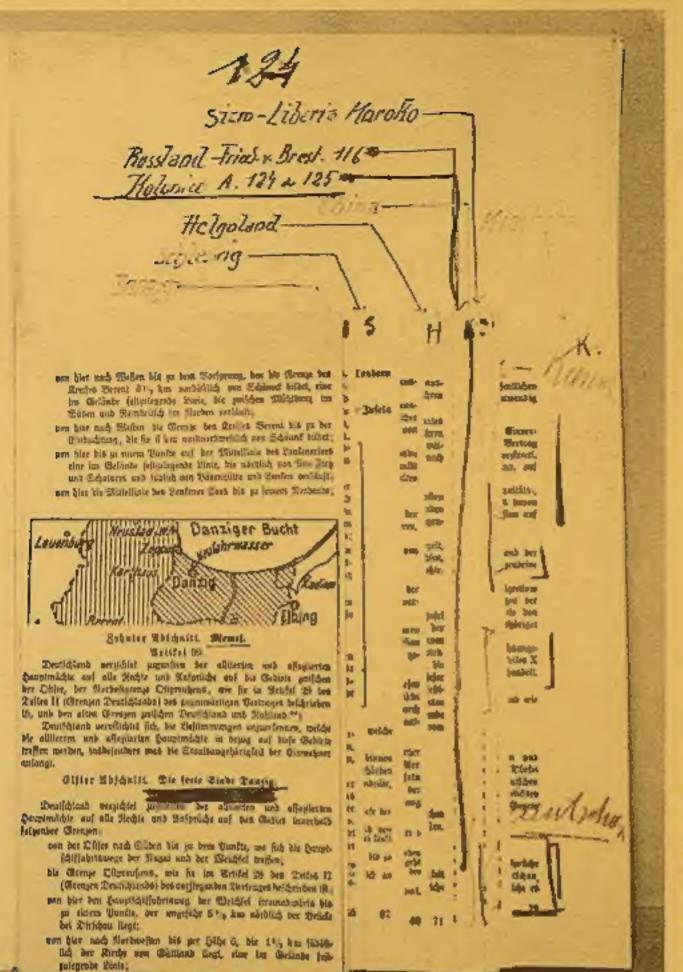

### Die Sorge um den Often

fennzeichnet von Anfang an die Politif des Sührers. Nebenstehende Bearbeitung der den Often betreffenden Seiten aus dem Textbuch zum Versailler Vertrag ist vom Führer vor nunmehr 21 Jahren im Kampf gegen den Raub deutsichen Bodens durchgeführt worden.

#### Inhalt diefer folge:

|                                          |      |     |     |     | _   | _   |      |   |   |   | _  |    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|----|----|
| Der Sühren                               | ٠    |     |     |     |     |     |      |   |   |   |    | 34 |
| Im neuen Often                           |      |     |     |     |     |     |      |   |   |   |    | 35 |
| Tichenau und Suwalki                     | ٠    | ٠.  | ÷   |     | į.  |     | ÷    |   | 4 | ÷ | ×  | 38 |
| Rufbau im neuen Oftpi                    | teti | Ben |     |     |     |     | ,    |   | į | , | į. | 39 |
| Kunder ewiger Größe                      |      |     |     |     |     |     |      |   |   |   | į. | 49 |
| Die NoDRP, im Gau                        | Do   | ngí | g=1 | Def | tpr | euß | ien. | - |   |   | ,  | 44 |
| Bewährung bestanden                      |      |     |     |     |     | į.  |      |   |   |   |    | 47 |
| S. 6. didmann<br>Ordensritter des zwanzi |      |     |     |     |     | eri | s    |   |   |   |    | 60 |
| hier spricht die Front .                 | ·    |     |     |     |     |     |      |   |   |   | -  | 63 |

Beefiartte Artenafolge 3 4, 1941. Preis 20 Hp





Das zentrale Monatsblatt der NSDAD. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF) herausgeber der Keichsorganisationsleiter

Ich habe mir einst vorgenommen, nicht früher nach Danzig zu kommen, ehe denn diese Stadt wieder zum Deutschen Reich gehört. Ich wollte als ihr Befreier hier einziehen. Im heutigen Tage ist mir nun dieses Glück zuteil geworden . . . .

Ich selbst bin mir der Größe dieser Stunde bewußt. Ich betrete zum erstenmal einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen worden war, da die ersten Weißen sich im heutigen Staate New York niederließen. Ein halbes Jahrtausend länger ist dieser Boden deutsch gewesen und deutsch geblieben und wird – dessen können alle überzeugt sein – deutsch bleiben!

Der Sührer am 19. 9. 1939 in Danzig

Der Sührer am 25. Hars 1938 in Ronigsberg:

Ich bin in dieses deutsche Grenzland gekommen in der Aberzeugung, nirgends mehr Verständnis für mein Handeln zu sinden als in einem Gebiet, das früher selbst sehr leiden mußte unter dem Gefühl der Vernachlässigung und des Rusgegebenseins. Sie selber haben alle die Empsindungen mit durcherlebt, die man auf einem scheinbar verlorenen Posten hat, aber auch jene Empsindungen, die man dann erhält, wenn man wieder weiß, daß nunmehr hinter einem die große und gesammelte Kraft, der Glaube und die Entschlossenheit einer ganzen Nation stehen.

Icht mehr als aufgegebener Posten gelten darf, sondern daß wir von seist ab die Empsindung, ja die Aberzeugung haben dürfen, daß hinter diesem Lande ganz Deutschland
steht. Sie werden es daher verstehen, wie die Empfindungen in dem Lande und bei den Menschen sind, die soeben zum deutschen Volk und Deutschen Reich zurückgefunden haben.



Matienmerber (Weftpreußen) Dom and Ordeneichloß

# In medlen Winder Der Gesanteindruck: Ein dentsches Wunder

Es war im September 1939 — die Rampfhandlungen waren nech im Gange, Warichau leiflere noch immer einen wahnstnutgen Widerstand, und um Moblin wurde hart getampft — als man auf einer Inspetzionsreise mit bem Gauleiter und Oberprafibenten von Offpreußen, Erich Roch, besten raftlose Lattraft ichen jest mit bem Aufbau beginnen wollte, biesem Land jum erstenmal begegnete.

War das ein Ginbrud!

Spiegelglatte Strafen in Ditpreugen, faubere Bebofte, Blar geordnete Dorfer, untabelig beffellte Ader. Dann tam man auf eine Brenge, unb fo weit bas Auge reichte, war ploblich bie geordnete Welt ju Enbe. Das Menland begann, bas ebemalige Polen, ber jesige Megierungebegirt Bichenau. Die Bagen frachten und rumpelten mubiam burd Die Schlagloder. Bu beiben Geiten ber Straffen waren bie burftigen, bungrigen Ader, die niemals etwas wie eine Dungung tennengelernt batten, budifiablich mit Steinen überfat. Unvorftellbar bie vertommenen, primitiven fleinen Raien, welche Bauernhäufer vorftellen follten und wirflich bebeuten. Mlawa, ein mufter Trummerbaufen, Dultuft, Schirps gerfallen. Bo überhaupt ein Baffer flog, maren bie Bruden barüber gesprengt. Trum. mer, Splitter, Brud überall. Plonlich eine gut gehaltene Rirche - Die polnifden Rirden forgten bafur, mabrend fle bas Bolt in elenbfter Armut hielten, um ibm bafur ein beito prachtigeres himmelreich gu verfprechen -, ploBlid ein Derrenbans mit Part und guten Adern im Umtreis, benn auch ber polnifche Abel verftand gu leben, inbem er das Boll bis jum Dieberbruch fronen lieg. Dun wieber bie jammerlichen Raten, die Steine auf bem Ader, ber gange verworrene, niebrige und boffnungelofe Ginbrud eines Landes, aus bem gang Deutschland eine beffere Rultur gebracht werden follte.

Die Rulturträger, bas Bolt, hauptjächlich schmierigste Juden, aber mochten schon wieder in Beschaften. Die Trümmer in den Stadten danwiten noch, es lagen noch Tote unter dem Geroll, das die Granaten und Bomben durcheinunder geworien batten. Die Juden, diese infernalische Raffe aber waren ichen wieder babei, ihren Borteil zu suchen, diezenigen zu betrugen, die alles verloren hatten.

Dred, unendlicher und unvorstellbarer Schmut, stimtende Jauche in den Straffen, großer Unrat und Gemull auf den Marktplätzen, Unrat, der sich nicht etwa durch die Rriegswochen dort angesammelt batte, sondern dort immer zu liegen pflegt, die ihn die Zeiten flaudzerfallen liegen und der Regen ihn zerichwemmte. Ein Landgesicht von einer Werkommenbeit sondergleichen. Menschen, die — das ist tein Win! — vor Augst schriet, als man ihnen zummtete, sich die Fuße zu waschen, die duftere Todeslitaneien beteten, als man ihnen die vertliebten, verlausten Batte abschor!

Das war in großen Zugen ber Regierungs. bezirk Zichenau, als Deutschland ins Canb fam, als bie Lattraft des Gauleitere mit ber Orbnung begann, mabrend noch bie Beichune ibre lebten gewichtigen Worte redeten.

#### Zichenau,

bas ehemalige Ciechanow, babei felbit für einen beutiden Meniden, für beutide Begriffe ein Angütraum! Diele Sauler, jum Leil mit Blech aus Kanistern gebeckt, biefe Straffen und Meniden. Dieniden? Ein Erwas mit Menidenantlis. Bon Lieren mit Menidenantlis tann man nicht sprechen. Liere find sauber.

Aber ein Jahr ift nun vergangen, leitbem ber Führer an Sauleiter Roch ben Auftrag jum Aufbau gab. Ein Jahr, was ist ichon ein Jahr in bem Aufbau eines Landes. Aber was ist bier alles geleistet werden! Auf Befehl bes Gauleiters gingen die ordnenden Krafte ins Neuland.

Die Partei trat an, nun auch diefes Problem mit alter Rampftraft und mit einem Willen, ber teinen Widerftand tennt und bulbet, ju meiftern.

Die Kreisleiter, Orisgruppenleiter murden eingefeht. Die Wirtsamteit der Partei begann auszustrabien. Erster Regierungsprafident in Zichenau war Pg. Bethte, den der Tod so früh dabinraffte. Ihm folgte Pg. Dargel, auch ein alter erprodter Kampfgenoffe des Gauleiters. Ein Jahr Aufbau mar schnell vergangen.

Wer aber gesehen bat, was bier einft war, noch vor Jahresfrift war, wird biefem Aufbau feine tiefe Bewunderung nicht verjagen tonnen.

Es liegt Ofiprengen nicht, viel mit Gelbstbeweihräucherung von sich ju reden. Der Gauleiter
und sein Ofiprengen legen mehr Wert auf die Lat,
die bann schon ihre eigene Sprache spricht. Einst waren, alte Burgen und sonstige Baudotumente beweisen es, die Ordensritter Kulturträger in diesem in Jahrhunderten verlotterten Land. Mun ist wieder ihr Geift, ihre Lattraft, ihr Ordnungswille lebendig und sichtbar geworden. Diesmal noch machtiger, vergrößerter und umfassender als bamals, und dieser Ordnungswille heißt jest MSDAP., er heißt Partei.

Raum viel mehr als ein Jahr erft, ein Jahr im Rriege! Aber wenn man jest über Suboffpreußen in das Meuland einfährt, ichnurtt ber Magen auf Hunderten von Kilometern auf glatten Straßen. Danut fangt es überhaupt an, mit diesen Straßen, mit ihrem Bau. Die Polen, besonders die Inden, ichuttelten die Ropfe. Ging die Welt unter? Was machten diese Menichen da? Sie bauten Straßen, war das überhaupt notig? Sie begriffen nicht, wunten nicht, daß Straßen die Lebensadern eines Landes sind, die Plutbahnen eines Korpers. Wenn die Blutbahn nicht in Ordnung ift, bleibt ber Rörper gelahmt.

Dun, fie verleenten balb bas Staunen. Much idon, weil fie jest baju teine Beit mebr batten, weil fie mitarbeiten mußten. Befonbere bie Juben murben eingefest, fie munten fernen, bag es auch noch ein anderes und Danfbringenberes an Arbeit gab, ale feine Mitmeniden ju betrügen. Es murben von eingeseiten Rolonnen bie Steine von ben Adern gelefen, an ben verlotterten Wegen aufgebaut. Wo bie Cteine groß maren, mußte man fie mit Dammern geriptittern, dann tamen auch iden balb bie ichweren ABalgen, Taulende und aber Laufenbe von Menichen und Banbmertern, Bunberte von Maldenen wurben eingelest. Ja, und als batte eine gewaltige Band barüber geftriden, als mare es mit Baubern jugegangen, bas nun Birtlichteit bien, bas alles nur bie Organifationefraft ber Partei bewies, fo fullten fid bie Schlaglomer, murbe ber Unterbau feft, maren endlich unb balb bie Gtragen in Ordnung, war bas Land mit einem Deb folder nenen, fauberen Strafen überzogen.

Die Spisbade begann in Mlama, Pultuit, in Ploct an ber Weichsel und überall zu brechen und niederzuschlagen. Die zerschoffenen Rutnen finten in fich zusammen, die Arbeitskolonnen sortieren bie Steine, icon tamen die Maurer, aus ben geban-



digten Maffen friegen Saufer an Saufer empor. Die Pregluftbammer nieteten, die Schneibebrenner gerichnitten. Schon ipannten fich wieder neue Bruden, fatt ber jerftorten, über bie Bluffe und Strome. Bange Raiben von neuen Saufern fur Beamte, Bermaltungefiellen beben fich in Bichenau gwiichen Geruften empor. Kolonnen von Juben und Judianen find ffandig an der Arbeit, Die Straffen und Plage fauber ju halten. Bagen fahren auf den Straffen, raftles merben Steine unb Biegel beforbert. Botels werben gebaut, eingerichtet; benn ber Buftrem ber Kaufer und Bertaufer ift groß. Laufende Dinge, Maidinen werben ploglich in dent ermachenben Canb gebraucht, Saben werben eingerichtet, von beutiden Sandmertern, Schloffern, Schubniadiern, Gildelern bezogen. Go in Bide. nau, Ploct, überall. Go auch in Gumalti, dem neuen Begirt im Often der Proving, dem grouien Kreis, den Preufen bat, bringt Ordnung in die Balder, in die Landwirtschaft, - Arbeit und Tempo will diefe Arbeit, - bas icon im Reich befaunte oftpreufilde Tenipo des Gauleiters Erich Roch. Arbeitedienfelager werben eingerichtet, ce muß herrlich fein fur bie beutiche Jugenb, bier mit eigener Sand an bem Aufbau bes Meulandes ar. beiten ju burfen. Es find beutiche Wunder geideben. Raftlofe Tatigleit bat bas Land überflutet, aber noch find ungeheure Probleme ju verwirtlidjen.

Man wird fie bewaltigen, bafür burgt bie Ordnungefraft ber Manner. Überall begegnet fie uns, bie überall eingeseht ift: Die Partei.

#### Der Einfat der Partei

Die Führung ber Partet ift auf allen Gebieten gewährleiftet. Das Führungsrecht ift burch bie bort geleiftete Arbeit voll und gang gerechtfertigt worben und wird täglich burch bartefte Arbeit erworben.

Da die Zahl der eingesetzen Parteigenoffen gering ift, baben biese in Personalunion fiets mehrere Amter zu subren. So wurden bei der Übernahme bes Gebietes burch die zivile Verwaltung aus den Reiben bewährter oftpreußischer Kreisteiter bort Landrate eingesetzt. Sie hatten gleichzeitig das Amt bes Kreisleiters inne. So sind die Amtstommissare bewährte alte Parteigenossen, Und auch an allen anderen seitenden Stellen ist so verfahren worden. Die Partei subrte bier durch ihre in langen Kompfjahren erprobten Parteigenossen, durch die Persönlicheit und nicht durch eine Organisation an sich.

Die Organisation murbe erft am 1. August 1940 im Regierungsbezirt Zidenau aufgezogen. Erwähnenswert ift in diesem ersten Jahr bes Um- und Aufbaues dieser Gebiete der Ginfat ber nationaligigialistischen Wolfswohlfahrt.

Durch die Einsehung des Gaufchulungs- und Organisationsleiters als Regierungspräsident wird ebenfalls eine Aufbauarbeit garantiert, die man im besten Sinne als nationalsozialistisch bezeichnen tann.



Briginalzeichnung für den Relb. von f. Riedboff Polnifche Juden lernen gebeiten

Wolfebentiden anbelangt, io tonnen ne noch nicht in größerem Mane jur Mitarbeit berangezogen werben. Ihnen muß erft burch eine große Erziehungsarbeit felbit bas Ruftzeug gegeben werben. Diefe Meniden, bie unter bem polnischen Drud nicht magen buriten, bie beutiche Sprache zu iprechen und fich zum Deutschtum zu betennen, maffen überbaupt erft von ben Schladen einer hauerfüllten Politik freigemacht werden. Man muß ihnen erft bas Selbübewußtsein geben, das fie in diesem Lande brauchen.

Bier ift eine barte Erziehungsarbeit notwendig. Aufgaben alfo überall, ichwere große Aufgaben. Micht nur Bruden und Baufer, fondern auch Menfiden muffen aufgebaut werben.

Aber - Die Partei ift Bewegung - mas fie will, fest fie burch. Gie bat ja noch ftets ihre Biele erreicht. Gie wird fie auch im Dleuland erreichen.

Es ift sombolischt Auf bem Steilufer ber Beidel bei Ezerwinft, hoch über Strom und Land, fiehr ein altes Rofter. Der Hugel, auf dem es gebaut ift, wird im Bottsmund ber Beine Berg genannt. Dier sollen fich im Jahre 1410 bie polnischen Beere zur Schlacht gesammelt haben. Dier sollen die Plane der Schlacht gegen die Ritter entfanden sein.

Diefes Klofter wird nun Gaufdiule der Die DAP., der Partei. In ibm werden nun die Befehle des Führers und die Lebren vom Reiche der Deutschen und von der Weltanichauung der Die DAP, vertundet werden.



Der Sührer am 6. Oftober 1939:

Denn in diesem Lande regierte eine Minorität aristokratischer oder nichtaristokratischer Großgeundbesitzer und vermögender Intellektueller, für die das eigene polnische Volk nur im günstigsten Falle eine Masse von Arbeitskräften darstellte. Hinter diesem Regime standen deshalb auch niemals mehr als 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dem entsprach die wirtschaftliche Notlage und der kulturelle Tiefstand. Im Jahre 1919 übernahm dieser Staat von Preußen und auch von Osterreich in sahrhundertelanger Arbeit mühselig entwickelte, sa zum Teil geradezu biühende Provinzen. Heute, 20 Jahre später, sind sie im Begriff, allmählich wieder zu versteppen. Die Weichsel, der Strom, delsen Meeresmündung für die polnische Regierung immer so ungeheuer wichtig war, ist mangels seder Pslege schon seht ungeeignet für seden wirklichen Verkehr und se nach der Jahreszeit entweder ein wilder Strom oder ein ausgetrochetes Rinnsal. Städte und dörfer sind verwahrlost. Die Straßen mit geringsten Ausnahmen verlottert und verkommen. Wer zum ersten Male dieses Land zwei oder drei Wochen lang besichtigt, der zehält erst einen Begriff vom Sinn des Wortes: "Polnische Wirtschaft"!

#### Der Regierungsbezief Jichenau

Der nach Berndigung des Polenfeldzuges ber Proving Offpreußen angegliederte Regierungebegirt Allen fie in und wied in großen Bugen im Offen burch bie Pifa und ben Marem, im Suben burch bie Beich fal und im Worden burch bie Weicht und im Worden burch bie Beich aub im Worden burch bie Reicht aub im Worden burch bie Reicht grund Mohn ber Reichtsgaues Dungig-Beitpreußen begrengt.

Der Regierungsbezief Bichenan bat eine Befamt. flache von etwa 12 900 Quabrarlitometer, bavon etwa 9800 Quabrartitometer landwirtichafelich genunge Flache, 1200 Quabrartitometer Walb und 1900 Quabrartitometer Unland nad jouftige Flachen. Die Bevollerung febt nich nach

bem Grand vom Dezember 1939 nus etwa 25 000 Bollebemiden, 730 000 Polen und 32 000 Juben gujammen.

Die Arbeit jameticher Beborben und Dienfickellen im vergangenen Jahre war auf die Sauptanfgabe, nämlich die Borbareltung jur die Benedlung bes Landes mit beneichen Baueen, gerichtet. Als eine ber vorbeinglichften Mafinahmen wurde die Scheftung ber notwendigften Bertebreverbendungen angeleben, wobei von ber Ertennens ausgegangen wurde, baß zur Erichtestung und intenfreen Duechbeingung bes Landes ein enges Straffen und Eisenbahnen und Gifenbahn erforderlich ift. Dierbei muß eine grundlegende limebahn erforderlich ift. Dierbei muß eine grundlegende limefiellung in ber Wertebrestenltur bes Bezirts erfolgen, bablefe biebes einseitzig auf Waricham ausgerichtes war.

Dach Aufstellung einer großzügigen Greufen- und Gifenbabnplanung, bie ben Anebon von über 600 Ritometer Babnftreden und rund 1900 Ritometer Steafen vorüebt, tonnten in Aterjoig biefer Magnahmen im Goforeprogramm bes abgelaufenen Jabers bereira eima 700 Rilometer Gerußen uns gebant werben und mehrere wichtige

HRMINE. 1939

De. Ernft Henmann, der Vortampfre der Memelbeutiden Nach einer Seiginalgeichnung von Weifgang Willeid

Bahuftreden bereites projektiert und in Angriff genommen werden. Gleichjalls wurdt als vordeingliche Magnahme eine sollematische Aufforftung ber burch den Raubban völlig verschepten ebemaligen Waldilächen und der sonstigen Flächen, die jur landwirtichaftlichen Plusung ungerignet find, vordereitet. Der verbaudene Maldbestand, mein Kiefer, ift mit 10 Projent der Gesamtiläche außerordentlich gering. Bur Aufforftung sind eines 250 000 Petrar vorgesehen. Diese Masnahme wird zue Schaffung eines deutschen Kulturiandichaftsbildes beitragen, sowie sich ausgleichend auf die tlimatischen Berbältnisse des Gebietes hinschrich einer Zunahme der Riederschlagsmenge auswirten.

Es find weiterbin Derarbeiten auf bem Gebiete ber Bafferwirticaft geleiftet worden, die ebenfalls neben Uimatiicher Berbefferung vor allem jur landwirticaftlichen Ertrageniegerung beitragen follen. hierbei banbeit es fich vor allem um Meliorationomasnahmen in ben Gumpfgebieten, fowie um waserwirtichaftliche Bauren in ben Flufigebleten. Der Liubbau bes Marem und ber Weichtel zu Abasferftraben ift in Angriff genommen.

Mit all biefen Magnahmen merben gleichzeitig Worbebingungen jur Anjegung von Juduftrient, Sanbel und Gewerbe, die beim Menaufbau bes Gebieres bereits eine wichtige Molle fpielen, geidaffen.

Allerbings foll die Stentene bes Lanbes vormiegenb bauerlich fein, mas feboch eine lebenbige geweehliche Durchjesung nicht ausschlieft.

Mağgeblich werben bie in Aufftellung begriffenen Stabtund Rreibraumordunugepläne, in denen alle Ginzelplanungen jufammengefact und aufeinander abgestimmt werden. Die Raumerduungspläne, nach benen fich bereits bie Entwidlung und Geftaltung ber Stabte vollziedt, bilben die Grundlage ifte ben gefamten Aufbau. Mach ihnen wird die ländliche Bestedlung und die Anlequing von Industrie und Gewerbe vorgenommen werben,

Bur Forberung von Inbuftele und Gewerbraufegung murben nach frenger Auswahl finangielle Beibiljen gewährt und find weitere trebispolitifche Magnahmen in Borvereitung.

### Deutsche Mufterftast im Often - Großer Aufbauplan für Suwolfi

Mielleicht ber unbefannrefte Teil bes im Often gen ine Reich geglieberten Landen durfte bas Sumalti-Gebiet fein, bas mit feinen rund 2800 Quabrattitometer ein Recis bes Gaues Obrecupen geworben ift.

Sumalli ift mit feinen etwa 15 000 Einwohnern eine ber erbarmlichsten polnischen Landftührte geweien. Beute empfangen ben Beinder fanbere Strafen und im Zenteum ber Sindt ein iconer Part, Beborben und Dienftstellen find allen Schwierigteiten jum Trot in ordentlichen Amtoraumen untergebracht. Gin bentichen flocel bietet alles, was man von beuricher Baftlichteit verlangt. Das Schulweien ift aufgehaut. Im Rovember 1939 murbe bie erfte, noch eintlassige Schule mit 45 Kinbern eingeeichtet, beute ift bacaus eine viertlassige Schule mit über 180 Kindern geworben.

Diefem erften Anfang foll aber erft bie richtige Blüte felgen. Der Gebanungsplan flebt junächft bie übersichtliche Gliederung der Stadt durch eine Oft-West- und eine Morde Sid- Achie vor. In der Oft. West- Achie wird das repräsentative Baus der Partei mit einem Ebrendof sowie der Meuban des Tandrateamtes erstehen. Das Wohnungsbauprogramm nimme einem wesentlichen Teit ein. Bereits 1941 wird mit dem Meuban von 100 Geamtenwohnungen der Anfang gemacht. Im Güdnesten der Gradt werden geobzügige Anlagen zur Pflege der Leibesähungen geschaffen, bei denen puch ein Schwingebabten nicht sehlen wird. Suwalti wird in absehdarer Zeit als verse Musterstadt im äußersten Often Bastion des Deutschungs sein.



Raum ein Land bes Meiches bat eine berart bewegte Beschichte wie Oftpreugen.

Als Kernland des Ordensstaates erreicht es im späten Mittelatter eine abendländische Stellung von bobem Rang. Bon dieser ftolgen Sobe murbe es in wenigen Jahren berabgesturgt. Die Schlacht von Tannenberg am 15. Juli 1410 schwächte die Kräfte bieses Staates, ber bann ein Menschenalter ipater im zweiten Thorner Frieden von 1466 zusammenbrach. In die Marienburg zogen die Polen ein, Westpreußen und das Ermland wurden vom Staate losgeriffen, und es entfiand ein von Polen abbanaiger Rumpfstaat mit dem Regierungssit in Konigsberg.

Der Wieberaufflieg mar ungebeuer langwierig und opferreich. Seuchen und Ginfalle vom Often verbeeren bas Land, rotten die Bevolferung groker Bebiete aus. Dur ben gewaltigen Anftrengungen ber großen Preugentonige ift es ju banten, bag neue Meniden angefest werben, die bie Bilonis. bildung verbindern, Uber 300 Jahre mabrte bie Betriffenbeit, bis Friedrich ber Große im Jahre 1772 die raumliche Ginbeit wieder berftellte und bomit bie Worausfenungen fur eine neue Blutegeit fout. In dem tauppen Zeitraum bie jum Ausbruch des Krieges mit Mapoleon im Jabre 1806 wird Diepreußen jum Mittelpuntt der neuen Ord. nungefrafte bes Maumes, ber burch bie pelnifden Teilungen an Preufen fallt. Damals wirft Rant (7 1724 4 1804) in Konigeberg, und ber große Oberprafibent von Schrötter (\* 1743 & 1815) trägt die Marinien preugischer Wermaltung in dassielbe Bebiet, bas auch beute wieder an Oftpreugen gefallen ift: von Masuren bis an die Weichsel bei Ploct.

Die Wiederaufrichtung bes preußischen Staates im Jahre 1813 geht von der arge Not leibenben Proving aus. Gie, die am hartesten mitgenommen war, bringt die schwersten Opfer fur die Befreiung bes Baterlandes.

Mach den Freiheitstriegen beginnt ein allmählicher Aufstieg. Aber ber große Aufschwung nach ben 70er Jahren, ber im übrigen Reiche burch bie Industrialisterung eintritt, geht an der Proving vorüber. Der Often bleibt gurud. Jährlich verlaffen 10000 – 20000 junge und leistungsfähige Menlichen die Proving. Die herrichende Gesinnung der zweiten Balfte des 19. Jahrhunderts unterwertet den Often. Rur mit hilfe von Strafversesungen und einer "Oftmarkenzulage" tann die Beamtenichaft laufend ergangt werden.

Dann tommt ber Welttrieg. In den Jahren 1916 und 1917 scheint es, als ob Ofipreußen erneut das Kerngebiet eines großen von Deutschland beberrichten Oftraumes werden sollte. Litauen, Polen und die baltischen Staaten orientieren sich zu den Mittelmächten, in schnellem Tempo entsiehen, von "Oberost" gebaut, die ersten Eisenbahnverdindungen Ofipreußens mit dem Merdosten und mit den angrenzenden Gebieten Polene. Luben-

borif felbit ift es, ber großraumliche Planungsmannahmen für die neue Raumeinbeit entwirft, bie burch bie Siege der deutiden heere über Rufland möglich geworden find. Selbst nach bem Zusammenbruch von 1918 wird Dupreugen noch ber Ausgangspunkt ber Baltitumfampfe.

Bieber wird die Proving aus diesen hoffnungen in die furchtbarfie Kataftrophe geriffen. Der Berfailler Vertrag treunt fie erneut vom Reich, ber Kampf im Baltitum muß aufgegeben werden. Dazu erklären die damaligen Machthaber in Berlin, daß in einer Zeit, wo "die Wirtichaft bas Schichaft fei, man die unrentable Proving Ofipreußen am besten "aufforsten" solle.

Doch ichwerer als ber wirtschaftliche Diebergang wirlt bie Interessellelosigteit meiter Kreise unseres Boltes am Diten. Die Berkennung ber Bebeutung biefer Proving für Deutschland war eine Werfallsericheinung der politischen Moral.

Ein ftolges Kraftbewußtlein burchfteomt bas bart getroffene Land nach ber Machtübernahme und ermöglicht die große Aufbauleiftung in ben Jahren vor biefent Kriege.

In 18 Tagen andert der Polenfeldzug das Geficht des deutschen Oftens, und Offpreußen wird nun endgültig jum ftarten Edpfeiler eines neu aufgebauten beutichen Offraumes.

Seine isolierte Lage ift aufgehoben. Mit ben neuen Reichsgauen, bent Protetiorat und ben oftmartischen Gauen bilbet es eine innere geschlossene Linie, ber bas Generalgeuvernement als Borgelände zugeordnet ift. Damit ift die Zerriffenbeit bes ostdeutschen Raumes einer großartigen und flaren räumlichen Einbeit gewichen. Die Befriebung des europäischen Kontinents vom fernen Dien bis nach Spanien öffnet Ausüchten für die Zutunft, die auch gerade die Proving Oftvreußen in flartem Rage in den europäischen Gesamtausbau einschließen.

Für bie Butunft ber neuen Oftgebiete ift nicht nur ihre Berbindung mit ben inneren Teilen bes Reiches, b. h. die Werbindung vom Often nach bem Weften von entscheibenber Bebeutung, sondern auch bie Verbindung ber neuen Oftgebiete untereinander. Dit es boch

#### eine gufammenbangenbe Kraftlinie,

bie von ben Karawanten burd Karnten und Steiermart über Wien und Mähren burd Oberschlessen und das Wartheland nach Offpreußen führt. Eine Kraftlinte, in deren Mittelpunkt bas oberschlessichmabrische Industrierevier liegt und in desten sub-lichem Flugel die Donau und im nördlichen Flügel die Weichfel starke Kraftlinien barstellen, mahrend an den ansersten Flanken im Süben, bas durch die Zusammenardeit mit Italien offene Mittelmeer, im Norden die mittlere Office ist.



Die neue Kroftlinie im Often. Zwifchen Donau, Goer und Weichfel führt fle von Striermart und Karnten über das mabrifche und fchlefifche Industriegebiet nach Oftpreußen

#### Regreeungebegert Bidenau

weift in feiner Lage die Proving Divreusen aus die Teilnahme an diefer Krartlime bin. Die mittlere Weichfel zwischen Plock und Modin ift nun die offereußliche Auffangsstellung geworden, in die diese kraftige neue Nordjüdlinie eintritt. Das wichtige Industriegebiet um Zichenau vereinigt den von Warschau, Kralan und vom Karpatenrand und Rumanten kommenden Verkehr und führt ihn dem Sieden Malurens und dem südlichen Erniland zu — bisber der abgelegenste Teil des ganten Neiched, bisber Vorgelande des möglichen Verleibigungstavons Oftprenkens; — heute in den Zusammenbang dieses Kraftestroms hineingestellt!

Richenau gewinnt feine Butunfisaufgabe aber nicht nur burch biere neuen Tatiachen im Wirt. ichafteraum, fonbern er ift in erfter Linie bas Worwerf Oitpreußens, wenn man bas alte Oftpreußen out bem Haupthof vergleichen will. Sein Aufbaumert burch bie Aufbaufrafte ber alten Proving im wesentlichen getragen.

Ich habe meine bewahrteften Kreisleiter in bem neuen Gebiete eingelett. Ale Regierungsprafibent wirkt niem langjahriger Organisationsleiter. Das Anfbautempo entipridit unferen Erwartungen, bas Land erbalt ein mobernes Gtrauennes, bas auferorbentlich fart gefordert worben ift. Auch feine Erfenbahnbauten find bereits im Bange. Der Umbau ber Stabte, besonders Bidenaus jelbit, ift in Angriff genommen, ber Rammorbnungeplan liegt in ben welentlichen Bugen feit. Die landwirtidaft. lidie Probuttion tit burd eine energifde und gielbewinkte Bewirtichaftung auf die Dobe gebracht worben, and bier vergetrieben durch bewahrte und erfabrene Mermaiter, bie mit ben idmierigiten Beiten in Oftpreußen fertig geworben find. Das Land fleht in turger Zeit für bie Aufnahme auch großer Mengen beunder Memmen bereit. Die Uberwindung ber Dbe und Rulturlofigfeit ber Canb. fdiaft burd eine planmaßige Brofraumgeftaltung und Rufturprlege ift in Jingriff genommen, benn nur bann, wenn Wald und Biefe, Felb und Finr ben Eindrud beutider Rulturlanbidaft maden, ift es jur heimat bon Deutiden geeignet.

Olicht nur was bie Menidenfuhrung andelangt, fondern überhaupt alles, was große und eneragische Impulie austeilen foll, wird von der Parteiorganisation getragen. Das beiteht sich sowohl auf das alte wie auf die neuen Gebiete.

Dach bem Rriege ift ber Wohnungsbau bie



Martina Killus, eine im Kampf der Memeldeutichen brwahrte Deutiche nach einer Originalbeichnung von Wolfgang Willrich

bringenbile Aufgabe. Er wird hier planmäßig eingefest werden, um in erster Linie dem flachen Lande,
ben Ortsgruppenborfern und den Stadten ein
onderes Gesicht zu geben und die wertvollien Menschen im Often in Dorf und Kleinstadt zu batten
Mur wenn die Partei auch in den Ortsgruppen ein
ubersichtliches, thar gegliebertes Feld vor sich siedt,
wenn nieglichst starte Krafte in den Ortsgruppenbörfern, den "Hobeitsorten", zusammengetragen
werden, dann wird die straffe Organisation der
Partei sich auch im Ausban des Landes die in finftige Zeiten hinem auswirten

Me Leile bes gemalitgen Gebaubes ber neuen Dügrenze muffen planmaßig auf biefe Weife gestärkt werben, um die Gefantlaft tragen zu konnen. Deshalb braucht auch Offpreußen, die enticheibenbe Flankenstellung, noch mehr als bisher die tatige Unteilnahme bes Reiches. Was Offpreußen aus eigener Kraft beitragen kann, wird es leiften. Der bewente Berlauf seiner Geschichte bat gezeigt, mit welcher Standhaftigkeit und Jahigkeit die Proving die Deutschium nicht nur durchgescht und behauptet hat, sondern wie sie selbst mebrfach jum Ausgangspunkt von Bewegungskraften geworden ist, die dem Reich wieder neues leben gegeben haben.

Die Polen sind eitel, hochscheend im Glück, kriechend im Ungluck, der großten Niedertracht fahig, um Geld zusammenzuscherven, das sie aber, sobald sie es haben, auf die Straße werken; leichtsertig, urteils.co, stets bereit, ohne Grund Partei zu ergreifen und sie wieder zu verlassen und sich durch ibe planioses Befragen in die sch wimsten Kandel zu verstricken. Die haben Geseth, aber niemand befolgt sie, da sie niemand dazu zwingt.

Seledelch der Grusse meiner Zeits

ø



Allenstein (Oftpreußen)

## Künder ewiger Größe

Deutsche Burgen im Often

Von Reichsführer # Heinrich Himmler

Große Zeiten eines Volhes finden ben letten Ausdruck innerer Kraft und Stärke in ihren Kultigwerken. Eine Wahrheit steht am Anfang und am
Eide jeder geschichtlichen Epoche: Wenn die Menschen
schweigen, reden die Steine. Große Zeiten sprechen
schon zur Gegenwart im Stein, auf daß an der Schonhelt der leibftgeschaffenen Bauten die Mitbürger auch
der ersten Generation sich auszurichten vermögen.
Stolz und seibstbewußt follen sie auf diese von der
eigenen Gemeinschaft errichteten Werbe blicken
hönnen

Große Zeiten sprechen noch mehr zur Zohunft im Stein, mitend, das im Leben der Volker einmat Johre, vielleicht Jahrzehnte der Schrösche und Kraftsofigheit hommen können, in denen ein Volk fich feloft und feine Acher verliert

Auch in folden Menichenaftern ftehen die ftela rernen Monumente verlorener Macht und mahnen mittos gewordene Nathfahren, fich zu ermannen uid von dem uralten, durch des Blut tapferer Vorstahren eroverten, durch die Kultur vergangener Geschiediter geheiligten Boden roleder Befin zu ergreifen.

Die Burgen von Allenstein, Heilsberg, Martenmerder und Neidenburg maren durch sieben Jahrhunderte hindurch für alle Generationen des aiten
Ordenslandes Oftpreußen - dieser Keimzeile des
preußisch-deutschen Staates - ebenfosehr die Zeugen
mehrhafter Eroberung und zähester Verteldigung als
auch die Sinnbi der hoher deutscher Kultur.

Eine diefer Burgen, die Marienburg, erwuchs über eine lanofchaftlich begrenzte Bedeutung binaus zum

Mahnmal des Lebensrechtes und Behauptungswillens der gefamten deutschen Nation im Often. Die deuts ichen Ordensburgen von Merce, Schweb und Renden,





Ordenafomigret Odweg am Odwarzwaller, turg por bellen Mundang in die Weichfel, zwifchen Graubeng und Brombreg. Beineld von Plauen Cate von wer, wo er Komtur war, jum Entfat ber Marienburg 1410

Angehörige ihrer Raffe. So mie das Blut (pricht, fo baut der Menfch.

freudig feben mir beute une fere Bauten werden und find Rolz, mithelfen zu ödefen bet theem Erfteben. Birch fie wird ber führer zu fpateren Generationen sprechen.

Fhefurchtsvoll mollen mir auch die Bauten und Rufnen ber Vergangenhelt uchten, die Die kinder emiger Grabe unferes Volkes find und durch die unfere Vorfahren im Reinernen Wort zu une reden und ans belchmaren - in bee Gegenmart - bei all unferem Tun eingebenft zu fein und verpflichtet der Vergangenheit und Der Zukunft unferes Volkes.

chenfo mie ble nach bem beutthen Vorbid von den Vafallenublikern in Malouien und Polen erbauten Burgen bon Zichenau, Chenziny bel Kielce pub Miroin del Tichenftochau, taten in ben Zetten ber Schipache perforengegangenen Offgagen ale ftelnerne Zeugen kund, daß fie von Deutschen Menschen geschalfen a id himitten unferer Acher erfrancen find.

Die Steine haben nicht umfonft gerebet ... - Die Adter find in oder deutich

Daumerte werden immer von Menichen errichtet. Menichen find Kinder hree Blutes, find



Rehden, Rufturiand - Ordensfomfurel

Worte que der Unterdrückungezeit des Oftlandes

#### Offlanddeutsche

dann reden die Steine! Rus Steinen word Beift es geht ein Raunen im Lande um, in Burg und Rathaue, in Turm und dom am Baltenmeere, am Weichfelftrom, aus Steinen blüht der deutsche Beift!

Und wenn ihr uns heute auch ichweigen heißt, Und macht ihr den Mund unferer Kinder stumm, ein Beten, das tief aus der Geele beicht, denn die deutsche Seele bezwingt ihr nicht! Die Treue ist unfer Beiligtum.

Maria Relife



## rinding and Aufbaudar 150Ap im Gau Danzig-Westpreußen

In feiner großen Rebe im Arfusbof ju Danitg am 19. Geptember 1939 jog ber gubrer bie Schlufbilang des verbangnisvollen und gerftorenten Lirtens bes Polentums in biejem Raum, um bann die Arbeite, und Marichrichtung für bie weitere Entwidlung angugeben. Un bemielben Lag gab ber Fuhrer im Saufe bes Gaulerters Forfter bor einem engen Kreis aiter bewahrter Dationalforialiften bie Richtlinien fur die Arbeit ber Pariet in ben neuen Ofigebreten. Diefer 19. Gepteniber 1939 mar bomit auch ber tatiachliche Brundungerag des Ritchegaues Dangig Monpreunen Allerbinge mar ichen feit bem 1. Geptember mit ber Eingliederung Dantige in bas Grofbeutidie Reid und im Zuge bes Vorrudens der beutschen Truppen in bas Rorriborgebiet grundlegende Aufbauarbeit jur Schaffung bes neuen Gaues geleiftet morben. Babrend ber nulitarifden Aftionen batte ber Rabrer ben Gauleiter von Dangig, Albert Ferfter, sum Chef ber Bebilverwaltung für bas ebemalige Aretitaatgebiet und bie befreiten Rorribergebiete ernaunt. 2m 8. Ottober 1939 erfolgte bann burch eine officielle Berordnung bes Bubrers und Reidio. tanglers die Errichtung bes Meichsgaues Dan. 4 23 core en

Bei der Ubernabine bes Korriborgebietes, ju bem auch bie Rreife Broniberg, Birfig, Thorn, Rippin und Lipno tamen, gab es fur bie DEDAD, un alten Bau Dangig nach ber bewegten Beit vor bem 1. Geptember 1939 und ben Lagen bes Kanipfes um Daugig erneut große Aufgaben. Die Parteibienft fellen in Danzig meiteten ibren Organifations. apparat über bas neue große Baugebiet aus. Daburd murbe in verbaltmemanig turger Beit Die Einrichtung eines ichlagtraftigen und arbeitefabigen Partempparates ermeglicht. Es barf babet nicht überfeben werden, baf die DEDAD, in Dangig burch den anberorbentlich ftorfen Ginfat ibrer Manner in den Rampfverbanben unn bie Befreiung ber Beimat febr fiart angelpannt mar. Jest geigte es fich, wie riditig und merivoll es gemejen mar, die Parteiorgantiation um alten Bau Dangig bis in Lehte aus-Bubauen, und ensbefonbere burch eine weitgreifende, anbauernde und affine Schulungeorbeit eine Sulle von geeigneten gabrungsfraften berangugieben. Als bann am 1. Movember 1939 Bauletter Rech Die funf weftpreuginmen Rreife Elbing, Martenburg, Stubm, Martenmerber und Rofenberg in einer Feierftunde in ber Marienburg an Gauletter Ferfier ubergab,

murbe bamit bie Einheit des alten Westpreußenlandes endgultig wieder bergestellt. Dun tonnte fich Gan-letter Forfter bet seiner Aufbauarbeit auch auf biefe terndeutschen Gebiete mit einer eingespielten Parteiorganisation jum Einfaß im besteiten Gebiet ftagen.

In ben erften Geptemberlagen 1939 jogen mit ben verbringenben beutiden Truppen bie Dlanner, die Bauleiter Forfter als Chef ber Bruilvermaltung in fenen Tagen berief, in die einzelnen befreiten Rreibitabte, um bort ale tommiffariidie Rreibleiter und laubrate bim. Dberburgermeiffer nut ber Ar. beit nach feinen Richtlinien ju beginnen. Schon in turger Zeit war in jeber Rreisftabt eine arbeitsfabige Rreieleitung vorbanden, und im Buge ber Erfaffung der attiven und einfabiabigen Wolfebeutichen erfolgte bie Grundung von Ortegruppen, Bellen und Blotte. Dit begann bie Parteiarbett unter ben ichmierigften Umilanden ber veriditebenften Art. In Brom. berg j. B. mußten auch nach bem 8. Geptember 1939, ale ber Gauletter ben Rreisletter im Pluggeng bortbin gebracht batte, Gewaltaltionen ber Polen, Die noch im Rauld bes Blutionntage lebten, mit ente fprechenben Methoden neebergeichlagen werben. In mandien anberen Orten war taum ein for bie Arbeit braudibares Gebaube verbanben. Saufberungen uber bie tellften Situationen in ber erften Beit tonnten Bucher fullen. Die Partei fante die Bolfebeurichen oft iden wenige Tage nad ber Befreiung in Berfammlungen und Sundgebungen gufammen, um ibnen Ginn und Methobe ber nationalfogialiftifden Aufbauarbeit verftanblich ju machen. Die Bolto. deutiden aus bem Rorridorgebiet, ju benen recht balb Umfiedler aus bem Baltenland, aus Bolbonien und bem Gouvernement famen, maren allgemein ebrlichen und begeifterten Bergens bereit, fich nut allen Kraften eingufeben. Benau fo wie in ben Jabren bes Rampfes um Dangig, legte ber Bauleiter unmittelbar nach ber Ubernahme bes befreiten Bebietes ben allergroßten Wert barauf, bag recht viele vollebeutide Dtanner burd bie Schulungearbeit ber Parter erfaft murben. Die Abolf Bitler.Schule, bie Shulungeburg Dangig. Ienfau, Die nicht nur fo bielen Dangiger Rameraben bie Erkenntuiffe der nationalforialistischen Weltanichauung bermittelt batte, fonbern auch eine Sochburg ber Schulungsarbeit über bie Probleme bes beutidien Oftens fur Cantende von reichebeutiden Kameraben geweien mor, nabm bereits in ber gweiten Gep. temberhalfte 1939 bie erften vollsbeutichen Lehr-

gange auf, um biefe Arbeit bann foftematifch fort. guieben. Die Dr.-Robert-Lep. Coule, Dangra-Worbel, und Colog Birglau ber Thorn wurden ebenfaus mit Lebrgangen fur vollsbeutiche Politifche Letter feitens ber Partei belegt. Die ubrigen Gauamter festen mit ibrer Arbeit auch fo ichnell wie moglich ein. Bleichgertig entfalteten bie Blieberungen und Werbande ber DIEDUD, ibre Tatigleit im befreiten Giebiet Die Ca. Gruppe "Beichfel" murbe gebilbet, bie in vier Brigaben und eine Maxincffanbarte gegliebert ift. In den Wintermonaten 1939 bis 1940 mar es ber El. moglich, in ibrer Bruppenichule bereits gabireiche Ungergubrer auszuhilben. - Der # Dberabicatt "Werchtel" umfaßt bie Abidmitte XXVI in Dantig, XL in Bromberg und XLI m Thorn. - Die M GRR. Motorgruppe Dangig bat funf Stanbarten und eine Reibe Motor. 53. Gefolgicharten. Beienders mertvoll mar ber Einfaß von DERR. Mannern als Bertehrobiffspolizei im befreiten Gebiet - Mus ber Dangiger Stanbarge bes Plationalisnalifiiden Altegerforps enimidelte fich die DERR. Bri nabe Dangig Beftereußen, Die bereits in vier Segelflugidulen im eriten Jahr über 1000 Bitlerjungen ausgebildet unb 30 000 Starte geflogen oat. - Das B3.. Bebrer Danig Beffpreuben umfaßt 17 Banne. Auf ber Reichsführerichnte Marienwerber konnien fast die gefamte Fuhrerichaft in laufenben viergebntagigen Lebrgangen ober in Wochenendichulungen fur bie gerlellten Aufgaben ausgerichtet werben. Der PDM. Obergan vollieg biefe Ergiebungearbeit auf einer eigenen Dbergaufi brermnenichile.

Bei ber Bemtebr ber Ordensfahnen, bie Generalgenverneur Reichennnifter Dr. Frant am 19. Diai 940 in ber Marienburg Bantener Forfier übergab, anferte Borffer in femer Rebe über bie Muigaben ber Pariet im befreiten Bebiet u. a.: "Das miditigfte aber beim Anfbau, bei ber Einbeutidung ber Ofigebiete, tit bie Bilbung ber Dationalionia. I fluiden Deutschen Arbeiterpartei. Co wie bie Bewegung im Reich bie Reinitelle eines fanatiiden beutidien Millens gewe en in und beide noch ift, io maß gerabe in ben Ditgebieten bie Partei bie Era gerin bes Deutschlums werben Die Bewegung mit allen ihren Glieberungen allem ift batu auserleben, bet ber Festigung bes beutiden Beltstums bie entideibenbe Rolle ju fpielen. Der jeweilige Bobeitetrager ber DiGDRP, muß in feinem Beitet ben Mittelpuntt bee beutiden Lebens teprafentieren." Mach biefem Grundias wurde bie gefamte Arbeit bett eb n

Reichsorganisationsleiter Dr. Lep befichte ben Gau Danitg Bestpreußen bereits im Herbst 1959, um bann anlaßlich der großen Fübrertagung am 13. Ofteber 1940 in Danzig ben ftolgen Erfolgsbericht des Gauleiters über bas erfte Aubanjahr personlich entgegeniunehnien. Andere maßgebende Manner der Bewegung, wie Stabschef



Rootf. Aitler-Chafe Schulungeburg Dangig-Bentau

Luge, Reichsminifter Dr. Goebbels, Korpstührer Gubulein, Reichspugenbiubrer Urmann, Reichsleiter Darre u. a. nabnien ebenfalls Betegenheit, fich burch perionlichen Berich im Gau Dangen Beftpreußen über bie Parteiarbeit und die zu meiffernden Probleme zu unterrichten.

Die Geichichte lebet, bafi beionders im Ofien reine Berwaltungsburotraten an ber Lefung der gestellten Aufgaben immer wieder icheiterten, und nicht zustem baburch biefes Land immer wieder fremden Einfinfen ausgelieiert blieb. Die Partei ift him dietich des fremden Boltetunis, bei englier Zulammenarbeit mit den Stellen des Staates, der gestige Garant dafur, daß immer wieder einzig und allein die Interesten des Deutschtunis gewahrt bleiben, und daß das Polentuni auf den ihm zwiehenden Plas gestellt wird.

Im Gau Dangig . Weilpreußen ift bie Parters arbeit unter zwei besondere Verpelichtungen gestellt. Dieles Land ift bas Kernland bes Deutsmen Ritter ordens gewesen. Aberall floben wir auf die herrstichen und gewaltigen Zeugen der Leitimgen aus der Ordensteit, sei es am Hauptist bes Ordens in der Marienburg oder in den Vurgen Gollup, Roben, Marienmerber, set es in Straßburg, Thorn oder Mewe, überall wird dier die Verpflichtung, immer der Leiflung der Ordensritter würdig zu bleiben, besonders eindruglich. Zum andern stebt die Arbeit unter dem Vermächtnis der untagligen deutschen Blutopfer, die im Offen und gerade in biesem Gebiet fielen. Das lebte und furchterlichfte Opfer wurde am 3. September 1959

#### Bromberger Blutionning

burch über toufend Bolledeutiche gebracht, Die von poluticher Mörderhand fielen.

Der neue Gau ber MCDAP, wurde im beutigen Kampf und unter dem Vonner der Kanonen im englischen Krieg gegründet. Die Partei wurde aufgebaut unter schwierigsten Umstauben, unter dem barten Geses des Krieges. Nach diesem Liebes des Kampies und der Berpritchtung einer großen und opferreichen Vergangenbeit hat sie ihren Weg angetreten. Diesen Weg mird sie in aller nationalugialifieicher Tradition kampfertich weitergeben.



Die Ochonheiten des deutschen Oftens

Meme a. b. Weichlel bei Braudens



# ewährung bestanden

Ein Jahr Reichsgau Dangig-Westpreufen

Im Oftober 1939 wurde ber Reichsgau Danitg-Weltpreufen nach ber Befreiung bes Weichiellandes burch ben Fuhrer ins Leben gernfen.

Das gite beuticht Orbensland, bas in einer ichmachen Stunde bes beutichen Welfes im Jahre . 918 verlorenging, war burch die tubne Lat bes Rubrers und femer Soldaten wieber deutich geworden. Wenn die Deutichen dieles Landes auch 20 Jahre lang wehrtes ben Poloniferungsbestrebungen ausgeliefert waren, so ift es den Polon nicht gelungen, diest Bollogenoffen ganzlich auf die Ante in zwingen. Die ungebeure Schnefligteit, mit der ich biefe geichichtlichen Ereignisse großten Ausmaßes abgespielt haben, erscheint uns beute wie ein Wander.

Mit wenigen Mannern begann ich 1950 bie Parter aufgubauen und

zwei große Biele

für ben Gau Dangig aufgulellen:

Erftens bie bentiche Bevollerung biefes Stabtleagtes mit ber nationalforialifigen Queltanidauung bertrauf zu machen, zweitens die Rudlebr biefes zu Unrecht vom Reich abgetrennten Landes me Mutterland vorzubereiten.

Es wilrbe ju weit fahren, wenn ich alles bas anführen wollte, was biefe gebn Jahre Kampf um bie unere und anvere Freibeit Dantigs unichließen. Reft fleht jedenfalls, baß beibe im Jahre 1930 aufnestellten Biele erreicht worden find. Die Aufgabe, biefes abgetrennte Land bis zu feiner Befreiung deutsch zu erhalten, bat die Nationalsonalitätige Deutsche Arbeiterparter gelöft

Die Rieinheit bes Banes Dontig bat für bie Mationaliograliftifde Partei ben Worterl gehabt, bağ fie thre Arbrer und ibre Befolgichaft in ber prienfiniten Weife unt nationalfogialitifden Gebanlengangen verfraut maden tonnie. Es wurde bier in ben legten gebn Jahren ein nationalfogialiftifdes Rubrerterve herangebildet, das auch burch bie ganjen politifden, wirtidartliden und fonftigen Berhaltniffe in Dangig besonbers gut geidult murbe Mor allem mar burd ben ununterbrechenen, teile offenen, teile verftedten Kampf mit Polen die Bemabr bafur gegeben, daß bas polnifdie Wolfstum in feber Begiebung erfannt murbe. Es war uns in ben vergangenen Sabren bereits flargeworben, bab mit ben auf biefe Birt berangebilbeten Mannern ber Aufbau in ben einmal wieber ju Deutschland gurudgekehrten Oftgebieten belonders gut vonftatten geben murbe. Die bisberige Aufbauarbeit im Reichsgau Dangig-Bestpreußen bat unfere Memung vollauf benatigt

Ich weiß nicht, ob die Arbeit im befreiten Bebiet nut einer folden Renntnis der Verhaltnisse und mit einem folden Tempo vorwärtsgetrieben morben wäre, wenn nicht vom eriten Tag der Befreiung an die im nationaliezialistischen und antipolitischen Gerit groß gewordenen Danziger Nationaliozialisten bagewesen wären.

Der Reichsgau Danzig . Weitpreußen uminkt rund 25 000 Quabratkilometer und jählt etwa 2,2 Millionen Einwohner. Der Name Danzig. Westpreußen tam durch eine Enticheibung bes Fübrers zustande, Wenn vor dem Weitrieg die Bezeichnung fur dielen Gau lediglich "Previnz Weitpreußen" lautete und jest der Gau die flolze Bezeichnung "Danzig-Weitpreußen" trägt, io deswegen, weil der Fubrer ausbrucklich wollte, baß der Olanie Danzig auch in der Bezeichnung des Glaues für alle Zufunft zum Ausbruck tonmit.

Ich habe es vor bem Ablauf bes erften Arbeits, jahres im neuen Gau abiidelich vermieden, im abgelaufenen Jahr besondere Mitteilungen über bie Aufbanarbeit im Gau burch die Presse geben zu laffen. Ich war ber Überzeugung, daß die deutsiche Offentlichkeit am besten dann einen richtigen Eindruck von der bier geleuleten Arbeit betonunt, wenn ihr ein Besamtuberbied gegeben wird. Wor allem sollen aber auch alle unsere Goldaten burch einen berartigen Rechenschaftsbericht die Uberzeugung erhalten, daß in ben durch sie befreiten Bebieten des Offens mit ungeheurer Tattraft und unermidlichem Fleiß gearbeitet worben ift.

Bas wir im befreiten Gebiet vorgerinden und ben ben Polen übernommen baben, bas ift — um es mit einem baberiiden Wort zu bezeichnen — ber größte Sauftall geweien, ben man ich benfen fann. Wir baben auf Grund unferer Kennt, nife ber polniiden Verbältniffe ichen allerband von ber "polniiden Wirtidiaft" erwartet, daß es aber so ichlimm sein konnte, wie wir es feitstellen mußten, bat uns alle überraicht. Rur einiges sei wir wenigen Worten anzusubren:

Die Candwirtidaft als einer der weientlichften Folferen in biefem Gan ift um Jahrzehnte gurudgeblieben und teilweife vollftandig beruntergefommen. Industrie und Sandwert find in ihren marchi-

nellen Einrichtungen total veraltet und unmobern. Die Bermaltungsgebaube ber Beborben haben wir in einem unjagbar bredigen und vermabriofien Buftand vorgerunden. Die Kulturlofigfeit bat in dierem Gebiet einen Grab erreicht, ben man mit Worten überhaupt taum wieberzugeben vermag. Die wenigen, einmal von Deutiden gebauten Theater maren reftles veridmust, bie Lichtipieltheater in emer Werfaffung, daß man fie nicht einmal als "Biebfiall" hatte benuben megen, Baffer., Eicht- und Ranolisationsanlagen, soweit überbaupt welche bestanden, absolut in Unordnung. Die fait in allen Saufern und Wohnungen als flanbige Mirbemobner vorbanbenen Wangen unb Laufe feren nur nebenber bemertt. Es liebe fich uber ben von uns vorgefundenen Zuffand im berreiten Bebiet ein ganges Buch fdreiben. Mit ber Ermabnung biefer wenigen von mir angeführten Catinden ift genugend jum Ausbrud gebracht.

Der Fubrer bat in feiner Rebe am 19. Geptember vorigen Jahres in Dangig folgenbes ertlart:

"Eines ift in den letten zwonzig Jahren ichen flat erwielen worden: Der Pole, der biefe Kultur nicht gegrundet hatte, war auch nicht fahig, fie auch nicht gegrundet hatte, war auch nicht fahig, fie auch nicht gegrunde, der selbst fulturidiopieruch veranlagt ft, auf die Dauer auch wirtlich eine kulturelle beistung zu bewahren vermag. Funfzig weitere Jahre wurden genigt haben, um diese Gebiete, die ber Deutsche mubselig mit Fleif und Emsigfeit der Barbaret entriffen hat, wieder der Barbaret priefen Uberall zeigen sich bereits die Spuren bieses Rudfalles und dieses Berfalls."

Diefe Anfierung bes Fubrere tenngeichnet auch bas von mir oben Gefagie.

So lag alfo ein riefiges Arbeitefelb von unvorflellbaren Ausmaßen vor uns. Kaum hatten unfere
flegreichen Truppen einen Kreis ober eine Stabt in
Befit genonmen, ba zogen auch bereits die von mir
als Chef der Zivilverwaltung ausgesuchten Manner mit ihren Mitarbeitern in bas neu eroberte
Gebiet ein, im mit der Anfbauarbeit zu beginnen.
Einige grundfahliche Richtimien gab ich meinen
Männern nut auf den Weg. Im übrigen waren sie
auf eigene Fusie gestellt und mußten mit eigener
Verantwortlichteit bandeln

Ich felbft habe ftanbig Gelegenheit genommen, um bei taufenben Bereifungen bes Baues ben Mannern mit Dat und Sat jur Geite ju fieben.

Ungefahr folgende Michtlimien murben bon mir bamals gegeben-

- 1. Es ift bafur gu forgen, bag bie befreite Stabt bem, ber befreite Kreis außerlich fo idmell wie weglich wieder ein beutsches Besicht erhalt. Samtliche pointiden Jundriften und Schilber baben umgebend burch beutsche erfest zu werben
- 2. Alle Polen baben fofort ihre Barfen und Dambfuntgerate abintiefern.
- 3. Politiches Bermogen und politicher Befie, gang gleich welcher Art, find augenbitalich gu

- beichlagnabmen und beutiden Treubanbern gur Wermaltung ju ubergeben.
- 4. Die herumlungernden polnifchen Arbeitelofen find nugbringenber Arbeit gugurabren.
- 5 Die Vorbereitungen für bie Bergung ber Saderuchternte und für die Gerbfibestellung find umgebend ju treffen.
- 6. Es muß versucht werben, alle burd ben Krieg verursochien Zeritorungen fo fchnell wie moglich zu bebeben.
- 7. Die bekannten maßgebenben vollsbeutiden Manner und Frauen find jur Mitarbeit beim Aufbau beranzusiehen. Die Erfastung aller ubrigen Bollsbeutiden ift sofort in Angror ju nehmen.

Das ift nur ein fleiner Teil ber wefentlichen Michilimien, Die id bamals meinen Magnern mit auf ben Weg gegeben babe.

Diele Richtlimen praftifch burchguführen, mar mit ungeheuerlichen Schwierigfeiten berbinben.

Ich erinnere beilpielsweise baran, bag bie Stobt Bromberg von einem Kreisleiter und nur fieben Kameraden übernommen werden ift. In einer Stadt mit 150000 Einwebnern, in der der Mutsonntag vorausgegangen war, mit einer berart geringen Zohl von Maunern den Aufbau zu beginnen, tann wohl als eine besondere Leiftung anersannt werden. Abnisch lag es in den anderen Stadten und auch in den Landtreilen. Infolge des Personalmangels mußten diese Manner taisablich Lag und Macht arbeiten, um einigermaßen die vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen

Bunberte bon beutiden Mannern und Frauen aus bem Altreich, belenders aber aus Dangig und aus bem befreiten Gebiet, liaben fich fofort bereit ertlart, alle Strapagen und Schwierigteiten auf fich ju nehmen, um bei ber Arbeit nitzuhelfen.

Ba ber Zwifdenzeit murben auch in ber Baubauptfladt Dantig bie einzelnen nenen Beborben gebildet. Meben ber bes Reichoffattbalters maren es bie Werwaltungen ber Regierungsprafi. benten, bes Reichspropaganbaamtes, ber Reiche. babn, ber Reichspolt, der Finant, ber Juftig und biele andere mehr Immer mehr jeichnete fich fo im Laufe ber Beit bas Bilb einer ordnungsmaßigen Vermaltung im Reichsgau Dangig-Beffpreufen ab. Won ber Gaubauptftabt aus begann bann auch ber Aufbau ber einzelnen Behörben im gefamten befreiten Bebiet. Immer mehr glieberten wir uns ein in ben Mbutbmus und bie Motwendigkeit bes Grefteutiden Reides, bas alle Rrafte aufbietet, um feinen großten Eriftengtampf fiegreich ju Enbe qu fubren.

Acloudere Worbereitungen murben für die Induffrie getroffen, um fie so ichnell wie nivglich in
die deutsche Kriegswirtschaft einzubauen. Gerade
für unseren Gau mar das wichtig, da DanzigWestpreußen nach Schlesten im Diten bie meiste Industrie beberbergt. Ebenfo wesentlich mar es, die Landwirtschaft nach deutschen Gesichtspunkten zu
leiten, danut auch der Grund und Woben die entiprechende Ausnuhung im Sinne der Ernahrung





http://dl.ub.um-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg8\_f3 4/0020

Sauleiter Reichsstatthalter Albert Forster, Danzig-Westpreußen, seit 15. 18. 1930 vom Führer zur Neuordnung der Danziger Dechältnisseingeseht

"Bas wichtigfte aber beim Aufbau, bei ber Eindeutschung der Oftgebiete ist die Bildung der Nationalsozialifischen Arbeiterpaetei. So wie die Bewegung im
Reich die Krimzelle eines sanatischen deutschen Wilkens
gewesen ist und heute noch ist, so muß gerade in den
Ostgebieten die Portel die Trägerin des Deutschlums
werden. Die Bewegung mit allen ihren Gliederungen
ailein ist dazu ausersehen, bei der Sestigung des deutschen
Volktumg die entscheidende No lezuspielen. Der seweitige
habeitsträger der NSBAP, muß in seinem Bezirk
ben Mittelpunkt den beutschen Eedens reprösentieren."

Albert Forster

#### Gauleiter Oberptäfibent Erich Roch, Oftpreußen, feit 1928 Sauleiter von Oftpreußen

Denn man fieht, dop feit 1889 bit gefamte Abmanderung nam Oftdeutschen in den Westen anderthald Millionen Menschen erfaht hat, wenn man sieht, daß die Bevälherungsintensität der deutschen Ostiandschaften heute etwa die hälfte der Bevälherungsmapazität den deutschen Westens ausmacht, und wenn man von diesen erfählternden Ergebnissen aus sich an das selderizionliche Preußen ermnert, das 20 Prozent seiner Gesamtbevährerung als bäuerliche Kolonisten angescht halle, dann erst überhammt einen die volle Tragih der Entpreußung des deutschen Oftens durch die wahrwihige "Wirtschaftsmetholik" des Liberalismus, der Beutschland unzweiselhast ausgesäscht hätte, wäre nicht in letter Stunde pholf seiter als Kerter erschtenen.

fitezgegen feht nun der friedliche und aufdauende Generalangriff des Nationalfozialismus im preußischen Often auf der ganzen Einte ein. Wir führen diefen Kampf, der in feinen Ausmaden gigantisch ist und dessen und gültiger Sieg vielleicht erst späteren Senerationen zugute kommen wied, konzentrisch Wir führen ihn undürchratisch. Wir führen ihn aus Berufung heraus, und jedes diefer Motwe ist nicht nur ein nationalfozial-flisches, sondern auch ein preußisches Mot.o."

hichtlers













bes beitiden Boltes erfahrt und Danng Beitpreugen mit Recht feinen Ruf, "Rorntammer bes Grofibeutiden Reides" ju fein, bewahrt.

Reben biefen für bos gange beutsche Belt so bedeutungsvollen Dingen ningten wir noch fur die Unterbringung von Taufenden von Boltsbeutschen aus dem Baltitum, ans Wol. hinten, aus der Gegend am Rarem und um Waricau songen

Fast 50000 Baltenbeutiche tomen über Gotenhafen bet uns an und mußten betreut werben. Die Arbeit, die damit julammenbing und in Inrzester Frist erlebigt werden mußte, war wohl eine ber schwierigsten, die jemals burchgesubrt murbe. Was die OleW., die Frauenicatt, unsere Arzte und Schwestern bei bieler Belegenheit gesteiltet baben, steht unverganglich in der Geschichte bieser Organisationen. Die Unterbrungung der endegewanderten Plauernfamilien in den Landfreisen auf entsprechenden Bauernbosen wurde von unserem Landesbauernführer und seiner Organisation mustergültig gelöst.

Der Reichsgan Danzig-Weitpreußen tann mit Stolz berichten, baf er

#### teine Juben mehr

bat. Wer sich an die Abwanderung der Juden aus den Kreifen Lipno und Nieppin guruderinnert, der tennte sich jurudversent subren in das Altertum, wo auch einmal Tausende und aber Tausende von Juden mit Kind und Regel und Sad und Pad aus Agupten, das sie leergefressen hatten, ausseigen, um in ein anderes land wie die Deuschreden einzufallen. Die Entsernung aus unserem Gau bat uns die wichtigste Woranssesung für die spatere Rube und Sicherbeit in Danzig-Westpreusen gegeben.

Über allen ju löjenben Problemen fant aber fur uns als midtiaftes

#### die Woltetumsfrage.

Die vollstumsmaßige Zusammeniebung im Sau Danzig. Westverußen bat durch eine von uns im Dezember 1939 in drei Tagen durchgeführte Bollstablung entsprechenden Ausschluft und die notwendigen Unterlagen zur die weitere Arbeit gegeben. Ich möchte betonen, daß die Durchführung ber Bollszahlung bei den vorhandenen Schwierig-

feiten in ben Rreifen und Stabten bes befreiten Gebieres eine Meifterleiftung gewesen ift.

Im Rabmen ber Lösung bes Wolfsrumsproblems tam es uns nun im weiteren barauf au, eine reinliche Scheidung durchzusubren. Es war sestzustellen, wer wurdig war, als Wolfsbeutichen, wer wurdig war, als Wolfsbeuticher anerkannt und entsprechend ein. Aereiht zu werden. Eine intermenkliche individuelle Klemarbeit sehte ein, von der sich Außenstehende überhaupt keine Worstellung machen konnen. Zehniamende von Autragen wurden von Wienichen eingereicht, die als Wolfsdeutsche anerkannt werden wollten. Alle diese Anträge mußten sorgfaltigst überpruft und die notwendigen Ermittlangen getroffen werden. Die Geschespunkte, nach benen die Menichen ausgesücht wurden, woren ungesahr folgende:

- 1. Wer gehorte in ben lehten gwanzig Jahren irgendeiner beutiden politischen ober mertichafeliden, sportlichen ober sonft einer Organiation an?
- 2. Wer bat feine Kinber in bie beutiche Schule geichtet und beutich erzogen?
- 3. Der bat gu Baufe in feiner Familie bas Deutschium gepilegt?

Dach biefen Gefichtspuntten murbe verfahren.

Ce war vorausjuleben, bofi gerate bie Arbeit auf biefent Bebiet febr viele Wibrigteiten mit fich bringen wird. Die Falle, in benen es febr gweifelbaft mar, ob man bie Anertennung als Belfa. beutidier ausipredien foll ober nicht, murben auf bas allergemiffenbafreite überpruft. Wenn ber am Det Becantivortliche glaubte, eine Enticheibung nicht treffen gu tonnen, wurde bom Regierunge. prafibenten nut entiditeben. Wenn auch biele 3n. ftang giaubt, trgendeinen befonbers frittigen Rall nidit eriebigen ju tonnen, nebme ich als Baufeiter und Reichoftatzbalter Die Entideibung vor. Es tann a.fo nut Recht gejagt werben, bag bei ber Reft. ftellung, wer Bollsbeutider ift, nach beitem Biffen und Gemiffen gehanbelt wirb. Die ale Molte. beutiche anerfanuten Manner, Frauen und Kinder über 14 Jahre erbielten von uns neben einem Muswers ein Abgeichen, barftellend bas Orbenstreut, verbunden mit dem Datentzeut, beibes umrabmit von einem Eichenfrang.

Um bie Boltsbeutiden aber auch tattraftig in ben Aufbau einzuschaften und in ber für uns notmelidigen Weife geiftig auszurichten, begannen wir mit ber Organisation biefer Boltsgenoffen und mit bem

#### Aufbau der MSDAP.

und threr Blieberungen.

Biel mar von vornberein bie Erfassung der volls. bentichen Mauner und Frauen in irgendeiner Or. ganifation. Bon Anjang an wurde febr fcarf barauf gendtet, daß nur bie Boffen und fur die Bollsgememicaft Altivien unter den Bollsbeutiden Mitglieder der Parter werden tonnen. So wie im Altreich, fo follte auch hier im neuen Gebiet der Partergenoffe eine gewilfe Auslefe aus der übrigen Bevollerung barfiellen

Rund 20000 Manner und Frauen werben es fein, bie bereits in bie Partei aufgenommen finb

Alle übrigen Boltsbeutiden find Mitglieber ber angeichloffenen Werbande ber DEDAD geworben. Alte bewährte Rreisleiter und Orts. gruppenleiter, die im befreiten Gebiet den Aufban ber Partei vollzogen haben, waren bie beite Garantie bafur, daß die Partei beute bereits in vorbildlicher Berie organisert ift.

#### Der Gau Dangig-BBeftpreugen

umfaßte nach Ablauf bes erften Aufbaugabres am 30. September 1940 31 Rreife mit 503 Orts. gruppen, 2938 Zellen und 9000 Blede. Im befreien Gebiet besteben allem 292 Ortsgruppen und 1759 Zellen und 5006 Blode.

Die Gliederungen der Pariei in Diesem Gebiet bennen folgende Mitiglieder 15001 Politische Leiter, 13225 EU. Angehörige, 6938 ff. Angehörige, 4161 MERK. Angehörige, 320 MERK. Angehörige, borige, 11977 BDM. Angehörine, 35110 ME. Krauenschaftsmitglieder, 94657 Mitglieder im Deutschen Frauenwerf, 36143 DAR. Angehörige, 2828 DAR. Watter und Warte, 31783 MER. Mitglieder, 4230 MEB. Bolter.

149 Driegruppen tonnte bereits ihre Fabne ubergeben werben.

Diefe in ber nationalfogialiftischen Bewegung und ihren Glieberungen bereits erfaßten und tatigen Manner und Frauen mußten im abgelaufenen Jahr besonders intensiv geldiust werden, da die allermeisten dieser Boltsgenoffen und Boltsgenossungen vom Roldenalfogialismus infolge Abstrennung vom Reich noch sehr wenig gehort batten.

Die Arbeit bes Gaufchulungsamtes er. ftredte fich im abgelaufenen Berichtsjahr hauptfachlich auf eine gemisse Grundschulung ber Vollsbeutichen, um einen Ausgleich mit bem Ausbildungsiland ber Politischen Leiter in bem ehemaligen Freistaat sowie den früber zu Oftpreußen geborenden Kreisen zu erreichen. Ferner wurde ein besonderes Gewicht darauf gelegt, all die aus dem Altreich im Reichsgau Dauzig-Weitpreußen eingesetzen Parteigenoßen innt den besonderen Probemitellungen des Oftens vertraut zu machen. Im einzelnen gibt folgende Aufstellung einen zahlenmaßigen Überblich über das im sesten Berichtsjahr Geleistete.

Sowohl in ber Abolf-Hitler.Schule Dangig-Jentan als auch in ber Dr Robert.Lep.Schule in Werbei murben insgelamt 23 vollsbeutiche Lehr.

gange mit einer Gesamtteilnehmergabl von 1514 Politischen Leitern burchgerübet. Außer ben vollsbeutichen Lebegangen wurden noch Sonderlebegange ber Ganamier, Bebordenstellen, Glieberungen und ber 30 f. durchgerubet. In zwanzig Sonderlebes gangen wurden 1170 Parteigenoffen erfant.

In allen 31 Kreinen bes Reichsgaues Dangis Bei preuben mirten Kreisich i angele ge

In fast allen Rreifen murben Wochenendiculungen burchgeführt, die bie Politischen Leiter und die Autstrager in den Gliederungen und Verbanden zusammenfakten. Insgesamt tamen 81 Wochenendschulungen mit 26769 Amistragern zur Durchführung.

Bis jum 31. August 1940 waren in 415 Ortsgruppen bereits Ortsgruppenichulungsleiter eingefest, so bas auch in Form von Ortsgruppenichulungsabenden eine spitematische Schulung burchgezubrt werben konnte, In 4055 Ortsgruppenichulungsabenden wurden 270656 Terlnebmer erfant

Innerhalb bes Gaurdulungsamtes murde eine Schulungsbucheret mit 900 Banden aufgebauf Daruber binaus besigen bereits 29 Rreife Rreisschulungsbuchereien mit insgesamt 5486 Banden.

In 87 Ortsgruppen tonnten auch bereits Ortsgruppenbuchereien mit insgesonit 2908 Banben eingerichtet werben

Om abgelaufenen Jahr wurden im Reichsgau Dangig. 2Beitpreufen 500 500 Reichsichulungobreefe eingefeht. In fierdem wurden noch 20000 Schulungsbriefe (altere Ausgaben) koffenlos an bie Kreife in ben befreiten Gebiefen verzeitt.

Im Berichtstalter murben 13 neue Schriften ber Abolf-hitter. Schule mit einer Besontauflage von 306580 Stud berausgegeben, In einem Zeil bieler Schriften wurden die grundsaulichiten Fragen über ben Reichsquu Danzig Bestpreußen sowie bie Offarbeit behandelt.

Befonders fur den Einfag in den befreiten Bebieten wurden mehrere furg gehaltene Mertblatter bes Baufdulungsamtes berausgegeben.

Darüber hinaus mide.te fich auch eine auberordentlich rege Propaganba für fämilidie beutfce Manner und Frauen bes befreiten Bebieres int Laufe bes vergangenen Jahres ab. Es murben ins. gefamt 152 Meidierebner, 52 Baurebner und 180 Rreibredner in 5925 Werfammlungen eingelest. Die Berichte ber Rebner und Bobeitetrager ergaben übereinstimmenb, baf bie im Ban burd. geführten Berfammlungen im Enbergebnis große Erfolge waren. Ferner wurde in jeber Woche von Baupropagandaleiter ein Gerechband nut einem politiichen Lagebericht in einfachfter, fnapper Forni beiprochen. Diefe Mebe murbe in ben befreiten Dorfern bes Baues jum Abipielen gebracht, fo bag fandig eine politische Unterrichtung der bort lebenben Menichen gemabrleiffet war. In vierzig Einfagen wurden 220000 Bollegenoffen erfant. 3m Rahmen ber "Dr. Boebbels Cpenbe" wurden bom Gaupropaganda Amt im Gaugebiet nabein 7650 Manbrunigerate verteilt. In allen Dorfern und

Gemeinben murben 2000 Anichlagtafeln und 1400 Contaiten angebracht

Die Gaufilmstelle wurde vom erften Lage bes Krieges an im befreiten Gebiet eingesest und bat in einem Jahr 4211 Veranstaltungen mit 138000 Besuchern durchgeführt. Fur die Webrmacht allem wurden bei freiem Einfritt 337 Veranstaltungen durchgeführt. Der Einfah der Gaufilmstelle wurde besonders durch die Einfahrung der Kriegswechenschauen zu einem besonderen Erlebnis. Inwerden wurden zwanzig Lichtspieltheater eingerichtet und laufend mit Filmen versehen Der Reubau von breisig Filmtheatern ist geplant

Das Theatermeien befindet fich auch bereits im Aufbau. Die Stadt Bromberg bat ibr Theater to weit inftand gefest, baß bereits im Oftober 1940 in einem fast neuen haus die Spielzeit erbienet werden tonnte.

In ben Theatern und Galen ber anderen Stabte wird in diefem Berbit- und Minterhalbjahr jum erstennich bie neu gegrundete Landesbuhne Danlig. Westpreußen auftreten. 230 Auffutrun, n und beabild tigt

Mis eines ber entiderbenben Mittel jur Breinfluffung ber Dieniden biente bie Prelle. Gie mufite um befreiten Gebiet volltommen neu pranniftert werben. Bom Freiftnat Dangig aus mar ce ber "Dangiger Worpoften", ber prattid mit ben beutiden Truppen emgeg. Es ift nicht felten vorgetonimen, bağ bie Rraftwagenfubrer und anbere " tarbeiter des "Borpoften" Gefahren ausgefent maren, fo baf man fid bente nur wunbern tann, wenn biefe Altien eine Opfer an Blut und Leben unter ben Preffeleuten abgegangen ift. Aufer bem . Dangiger Borpoften" befieben beite im befreiten Gebiet die "Deutidie Runbichau" in Bremberg, Die "Thorner Freiheit" in Thorn, Die "Beidifelbeitung" in Graubeng, Einige bundert Moltsgenoffen find als nebenanitliche Mit. arbeiter ber Beitungen im befreiten Gebiet fatig. Wenn bie Drudanilage ber Parteigertungen mi September 1940 rund 90000 Eremplare betrug, lo ift fie intmifden auf etwa bas Doppelte angemadien. Das Bertriebenen ber parteinmiliden Prefe murbe von 663 auf jest 1365 Wertrichs. ftellen erweitert. Die gelamte Preffe bes Meidie. gaues bat eine Auflage von nabeju 250 000 Eremplaren. Diefe Babl beweiff, welch bebeutenber Sattor bie Beitung in unferem Reichogau bereits geworben ift.

leben ber Latigkeit, die die Portei als Gomes entraltet, haben auch die Glieberungen in ihrem Rabmen eine vorbildiche Arbeit geseistet. SA., If, NSR., NS. Fliegertorps, HJ. und BDM. haben neben ber Durchorganisation ihrer Einbeiten die körperliche Ertuchtigung, die Erziehung und Schulung in weitgehendstem Umfange betrieben. Fast alle biese angesuhrten Glieberungen baben im Lause des Jahres im Gaugebiet eine Schule gegenndet, um ein gesignetes Führerforps beranzuhilden. Bei der GJ. und beim BDM sind noch zu erwahnen die Sommerlager, die samt-

lich unter ärstlicher Betreuung ftanben und Anlah gaben, die Gesundheitssiuhrung der Jugend im Gau ichnelkstens auszubauen und den jum Teil sehr schieden Besundheitszustand der Jugend des besteiten Bebietes in beden. Für die Jugend wurden ertra 120 Jugendversammlungen nitt 55000 Jugendlichen durchgesubert, Wet der Schafzung von Untertunkten, Deimen und Gerbergen für die Jugend wurden die HJ. und der WDM, von den Kreisleitern, Oberburgermeistern und Landraten auf das beste unterstunkt

Ein riefiges Penfum von Arbeit bat die N&B erledigt, Neben ber Berforgung von rund 60000 beutichen Fluchtlingen bereits mabrend des Arieges und der Betreuung vieler Toufender durch den Arieg in großte Not geratener Meniden bat die N&B. ihre Organisation int befreiten Gebiet aufgebaut. Dort bestehen beute 292 N&B. Orisaruppen. Im Gau tabit die N&B rund 140000 Mitglieder. Das Besontaufsommen des Gaues Dantig-Wellpreußen im ersten Ariegs BOB. betragt 4700000 Reidesnia-!

Das Ergebnis ber Cammlungen fur bas Mote Kroug betragt rund 3 740000 Meidismart, Dieje Jahlen ftanden unter ben erften bes Reiches.

227 Dauerlindergarten und 97 Ernrefindergarten fionden ben Minbern gur Berfugung. In biefen Minbergarten fubrte bie DEB. Gefund. beiteabreilung argeliche Unterfudningen, Ronigen. burdieuchtungen, Sobenfonnenbeffrabtungen mie durd). Bur bie Betreuung ber beutiden Bevollerung in ben Bemeinben wurden 122 Bemeinbeffattonen errichtet. In fortlaufenber Reibenfolge bat die DEB. ibre Aintemalter feit einem Jahr geidult. Darüber binaus wurde auch beionbers jent mi Krieg an das Ernahrungehilfemert gedacht Coulende von Comemen werben augenblicklich in ben Den Maftereien gemöftet, In furger Beit wird fid biefer Beftand noch erhoben. Es murbe ju weit fuhren, wollte man bie vielen Giliemerte ber DieB. anfubren. geft febt jedenfalle, baß obne bie DOB. bie Betreuung und Berforgung ber weniger bemittelten Bevollerung bebeutenb ichmieriger, wenn nicht gang unmöglich gewelen mare. Die MEB. ift auch im befreiten Gebier bereits gu einer nicht mehr wegzubentenben Einrichtung gemorben.

In engster Julammenarbeit mit ber Die B. sieht bie Arbeit ber Die Franenichaft. Was uniere nationalsozialistischen Frauen in bem ersten Jahr geleistet haben, gebort auch auf ein besonberes Rubmesblatt in ber Geschichte bes Gaues Danig-Westpreußen. Die Frauenichaft hat der NEV bei ber Vetreuung ber Flüchtinge und der Nuchwanderer aus den Ditgebieten entscheidend gebolfen. Hunderte von Mäbstuben wurden eingerichtet, in denen Kleidungsstude aus der Sammlung der DISO, gereimat, geflicht, umgeandert und gedugelt wurden. Allem für die Wehrmacht wurden Tausende von Wascheituden ausgebesiert und Tausende Paar Socien gestricht. Zuch die Frauenschaft hat im

Rabmen ibrer Arbeit Schulungen abgehalten. 351 Kurje mit insgefanit 5800 Teilnehmertinen wurden burd genibrt. Innerhalb bes Sachgebietes Weltanschauliche Schulung wurden im Gau 32 Versanwilungen und 81 Schulungen mit 13267 Franch, in ben Kreifen und Ortsgruppen 856 Schulungen mit 14459 Franch burchgeribrt. Den Franch mochte ich für ibre aufopferungsvolle Arbeit meinen besonderen Dank zum Ausdruck bringen.

Bet ber Betremmg ber icharfenben Bevolfer ing war die Deutsche Arbeitstront am allgememen Aufbau im befreiten Gebiet hervorragenb beteiligt. 3n 31 Rreifen murben 488 Orismaltungen ehrenamitich beient. Dieje find im Ausban bigreren. Der Mitglieberftanb ber DAR, im Bau b root beute rund 230000, 20806 chrenanifiiche Mittarbeiter find am Wert. 11716 Betriebe, mobei auch an die fleinften Betriebe gebacht ift, fo b in bie Betreuungsarbeit der DAF einbezogen. Dicht weniger als 1170 Betriebsverlammlungen wurden von ber DUA, burdigeführt und 53201 Bo isgenoffen burd bie Bau., Kreis, bup. Ortsichalungen ber DAF erfaßt Alle biefe Zanlen fprechen eine ftolje Sprache. Die Deutliche Arbeitervont ift weientlich beteiligt an ber Leiflungefteigerung unferer beuriden Meniden. Diet Unterftugung ber Berliner Zentralftellen ift es gelungen, fofort nach ber Abernabine ber Arbeit im befreiten Gebiet fall in allen Stabten, insbefondere Rreieftabten, Berufbergiebungsmasinalimen burdigalübren, An erfter Stelle fteben bei bielen Magnabinen Rutfe für Schreibmojdine, Gienegrapme, bei tide Coradie und Schrift fur Erwadifene Es liefen im gefaniten Baugebiet im abgelaufenen Jage 385 forbernbe Beruiderniehungemannahmen nut 11641 Teilneb. niern. Bur Beleitigung bes Badjarbeitermangels wurden eigene Bacharbeiter, und Lebrwerkstatten enigerichter

Befonderes Gemicht murde von der DAJ, auf die Rof. Beranftaltungen gelegt. Die Zahl diefer Beranftaltungen, bei denen auch Wehrmachtsangeborige erfaut murden, betragt 1729 mit 767683 Teilnehmern. Es wurde zu weit fubren, wenn ich auch noch die sonftige Tatigleit der Arbeitsfront, medelondere die des Gauhermskätzenamtes, erwähnen wollte

Befonders hinweilen mochte ich aber noch auf bas Amt "Schanheit ber Arbeit". Wenn irgendwo in einem beutschen Gau die Tatigkeit gerade bieles Amtes notwendig ift, dann ift es vier im Diten der Fall. Durch die polnische Wirtschaft find die Betriebe auf das entseplichtte beruntergelommen. Außerdem kannte man in Polen den Begriff Schonbeit der Arbeit überhaupt nicht. Unter den unwurdigfen Urifanden nuchten die schaffenden Memden ihre Arbeit verrichten. Diel Segensreiches wurde auf diesem Gebiet bereits reabrocht

Wenn mon bedentt, daß alle biele Magnahmen nut verringertem Perfonal mabrend des Krieges burchgeführt werden find, so ift das eine Leistung, die in jeder Bestehung Anerkennung verdient.

Der Reichsarbeifebienft hat vor mebreren Monaten mit ben Worarbeiten für bie Aarficlung von Lagern begonnen. Wenn fich bie Aufstellung bieler Lager etwas verjogers bat, 10 liegt bas daran, daß erst ein Uberblick über die vorbundenen Arbeiisaufgaben geichafft werden mußte. In mubeveller Ricinarbeit tonnte ber Meichbarbeitodienft burch bie ftanbige Subaungnabme mit ben Rreisleitern, Landraten, Amts. und Gemeindevorstehern, Areis. und Ortsbauernfuhrern eine gange Reibe von Arbeits. porbaben ertunden. Erft als bas gescheben mar, begann der Aufbau ber Lager. Zur Zeit find int Reidisgau Dangig Beitpreußen 36 Abteilun. gen met rund 8000 Mann untergebracht. Ihre Arbeit, bie fich vor allem auf Meliorationen und Rultivierung bes Landes erftredt, wird fich febr balb nuhbringenb auswurten.

Der werbliche Arbeitsbienft umfaßt 216 Lager mit 1373 Maiben, die ben Kleinbauern und Sieblern bei ihrer ichweren Arbeit außerorbentlich wertbolle Dienfte leiften.

Das Ame fir Kommunalpolitit in ber DEDAP, nat mitgeboifen, fur die lenenben Poffen in den Kreifen und Städten bie richtigen Manner ausguluchen. In der Befegung bierer leitenden Stellen ift bereits eine gewiffe Stabilitat eingetreten.

Auf bie Latigleit bes Unites für Bollegefundheit und anderer Amter der Parfei fomme ich noch gut iprechen bei ber im Rabnien bes Staates geleicheten Aufbauarbeit.

Auch ber Reichbluftichubbund, ber Reichstolonialbund, ber Reichblund, ber Reichblund, ber Reichblund ind bas Rote Kreug fewie ber Reichsbund für Leibesübungen haben im befreiten Gebiet ihre Latigleit bereits begonnen. Bei ber Bieliabl ber Organisationen und Verbande, die in den letten wolf Monaten mit ber Anfnahme von Mitgliebern im befreiten Gebiet begonnen baben, werd es wohl taum mehr einen beutschen Mann ober eine Frau im Sau geben, die nicht irgenbwo in ben Dienft für Deutschfand eingespannt finb.

Bu biefen allgemeinen großen Arbeiten, die die Partei und ihre Glieberungen erledigt bat, kommen noch einige nebenbei volliogene Aufgaben, wie jum Beispiel die Sammlung von Altmaterial und die Metallfpende des deutschen Volles. Die Altmaterialfaminiung dat im abgelaufenen Jahr genau wie die Metallspende überraschend hohe Erigebrisse gebrocht.

Wenn man bemnach bie Tatigleit ber Partei und ibrer Giteberungen und Berbande abichließend betrachtet, so ift toum zu glauben, bağ in biefem Gebiet erft seit Oftober 1939 gearbeitet worden ift. Man ift saft geneigt, anzunehmen, baß ber Gau Daning-Weitpreußen nicht erft ein Jahr, sondern ichen viel länger besieht. Im betreiten Gebiet bat die NSDAP, bereits ihre Bewahrung abgelegt and bestanden. Ohne die NSDAP und ohne bie vom nationalsozialistischen Geist

burchdrungenen Manner und Prauen batte breje imposante Aufbauarbert gerabe auf dem Setior der Führung der Menfchen nicht geleistet werden tonnen. So wie im übrigen Altreich, so hat auch im neuen Gan Dange Beitpreußen die NSDRP, die Babrung bereits obselut in der Sand und richtet die Menschen so aus, wie es der Fuhrer haben will.



Meben ber unendlich wichtigen Arbeit ber Organisation ber Boltebeutiden und bes Ambaues ber MEDAD, und ihrer Glieberungen murben alle sonftigen Arbeiten auf den verschiebenen Gebieten bes Staates und seiner Bermaltung angepadt und mit ungebeurem Fleift vorwärtsgettieben.

Mle erftes mare ju ermabnen ber

#### Aufbau ber Bermaltung

in Ctabt und Panb. Unter ben beufbar ichmierig. ften Werhaltunfen begannen bie tommiffartiden Lanbrate und Oberburgermeifter ibre Catigleit. Die Rreife wurden eingeteilt in Anitobegiete und Gemeinden. In bit Gripe biefer Antebegirte und Bemeinden wurden felbilverftanblich nur beutiche Ante- und Gemeinbevorfteber gefeht. Es befteben im Bau inggelnnit 2417 Gemeinden und 368 Auffebegerte. In ben Landratsamtern und Mathäufern, bie fie junt großten Teil in total verwahrloften Buffand ubernabmen, fanden fie im allgemeinen an irgendmelden Altenunterlagen fur ihre Arbeit uberhaupt nichte vor. Die Polen Batten ihre Aflen entweber vernichtet ober verichteppt, QBeber jablia manige Angaben über bie Bevorterung und bergleichen mehr im Kreife noch irgendweldies Rarten. material mar vorbanten. Es mußte gang von vorn angefangen werden. Tag und Macht haben alle diele Manner gearbeitet, um fich bie allerwichtigften Grundlagen für ihre jo ichwere Arbeit zu ichafren Daju tam noch, baff bie Telephonverbindungen in ber erfien Zeit nicht Mappien, bag bie Poffanftel. lung unt ungebeuren Schwierigleiten berbuaben war, bağ teine richtigen Schreibtrafte jur Werfugung waren und daß überhaupt viel immenig Perfonal eingelest merten tonnte. Auch bie Deichefattbatterei, bie Regierungen mit ben brei Regie. rungebegirten und bie Conberbeborben begannen jum Teil unter den primitioften Voraussenigen thre Aufbanarbeit.

Die Opier, die von den in das befreite Gebiet abgeordneten Beanisen gebracht und die Arbeiten, die in der erften Zeit von diesen Menschen geleiftet worden find, dürsen niemals vergeffen werden. Die Möglichteit, nach getaner Arbeit irgendmo in aller Gemütlichteit auszuruben, war fur diese Wolfsgenoffen in den bestreiten Gebieten nicht gegeben Die Wohnungen, in denen sie baufen michten, waren zum großen Teil verwauft und verlauft, die Gastliatten, in denen sie ihr Effen einzunehmen vilegten, waren total verdreckt, das Trinfwasier burch eine milerable, altmobilibe und verfonunene Wasserversorgung bazillenverdachtig. Durch den

Mangel an elektristem Licht, der untolge lehr geeinger Etektristerung des Gebieres gegeben mar,
sind für die abgeordneten Beamten und Angestellten die langen Binterabende jehr oft zu einer Qual
geworden. Um nur ein Beitpiel für den Zustand
in den Stadten im betreiten Gebiet anzusuhren,
möchte ich auf Goten ha fen himmeisten. In Gotenbasen wurden 700 000 Rubitmeter Raumundalt
bei Kausern entwanzt. Zu diesem Zweit murte
ertra eine Debinseltzionsansialt gegrundet werden,
die allein 200 Desinseltionen und 600 Entsaufungen durchgefahrt hat. Die Entwanzung
in Gotenbaken allein bat 45 2000 Reichsmark gekostet. Insgesamt wurden in Gotenbaten 5000 Wohnungen bergerichtet.

Wiederholt murben die Landrate, Oberburgermeifter, Chefs aller Beborben in Lagungen au fammengeruren, um in gemeinsamen Besprechungen das weitere Worgeben in ber Arbeit festjulegen Danner wieder wurde von allen Mannern berichtet, was für traurige Zustande von ihnen bei ber Ubernahme ihres Anites vorgesunden wurden.

Um einen eigen Kontaft profiden familichen Weborbenftellen im Gau aufrechtzuerhalten und um das gesamte Gebiet ichnellitens zu erichteben, galt als eine ber bringlichften Aufgaben die Berbesserung des Straffennebes, die schnellie Instandsehung der Eisenbahnwege und die Uberholung des gelamten Fernsprech und Postwesens. Auch an den Insbau unserer Bafferwege mußte gebacht werden. Was auf dielen vier Gebieten geleistet worden ich, steht wohl einzigartig int Rahmen des Aufbaues des Ganes Danzig-Beitprenken da.

Das Straffennes in einer länge von indgefamt timb 7200 Kilometer besand fich in einem faum wiehr befahrbaren Zufland. Der gegennber ben in Deutschland üblichen Berbaltunfen vorgefundene Ausbaugustand lag um mindeftens gwan. in abre jurad. Bisber find 500 Kilometer in einen jahr baren Zustand verfest worden. Wahrend bie eine Irebeiten noch freien, ift bereits mit dem Renaufbau

des vervordenen Stroßennehes begonnen worden, der fich über alle wichtigen Durchgangsstraßen ait-ede. Es wurden uisgezamt neu gebaut 570 Rifometer

Rund 200 Strafenbruden wurden im borigen Jahr entweber uen aufgebaut ober fo weit inftand geiet, bag fie befahrbar maren.

Die drei vorhandenen reinen Strakenbruden uber die Weidiel waren ebenfalls reft.os jerftort, Unter großen Anstrengungen gelang es, die Trummee bieser Bruden bis jum Eintritt bes Eisganges aus dem Flußlauf zu beseitigen und die drobende Dochwassergefabe zu bannen, sowie behelfsprange Pruden bergwiellen

Die Steinwerbungen und Steinanfuhren für die Berbelierungen und den Ausbau der Straffen wurden in enafter Zusammenarbeit mit den Landstaten burchgeführt. Infolge Fehlens von Transportmöglichteilen ftellten die Bauern ihre Kahrmerte für biefen 3med jur Berfugung.

Bon ber Reichsbahnbireltion Dangig murben im abgelaufenen Jabe nicht weniger als 1200 Kilomerer wieder befabrbar gemacht. Beute find alle Eifenbahnftreden wieber in Betrieb. Ins. gefamt 58 gerftorte Eifenbahnbruden wurden vorgefunden, bie fast famitlich endgultig ober boch jummbeft behelfemafig mftanb gefest worben find. Außerbem wurden 100 ftablerne Bilfabruden errichtet und 3000 Braden und Dardiaffe auf ihre Standficherheit gebruft. Infolge gehlens bon Planen murben bon familiden Baumerten vorlaufige Planunterlagen geldiaffen. Daß bie Ellenbabnaulagen in einem für politifdie Berbaltniffe thpifchen Zustand vorgefunden murden, braucht wohl nicht besonders erwahnt zu werden. Gebaude, Bruden, Stellmerte unb Gieisanlagen maren bermabrioft und entipradien in temer QBeife ben im Altreich gestellten Anforderungen. 50 Gebat be murben instant gefeht, 30 Gebaute wiederhergestellt und 15 Bebaude neu errichtet. 484 angemierrie Wohnungen für Beanite und Arbeiter ber Meiches

Ich will und die Schulter stemmt sich gegen den Träger, das Eisen kniescht im Sand. Ich will, und die Kette legt sich der Schiene um den Hals. Ich will, und der Trager schwebt empor, der Volzen deingt in die Vohrung, die Mutter verbeißt sich im Gewinde. Ich will! Das ist viel aber wie wenig ist es doch.

Wenn wir wollen, konnen wir in drei Wochen eine eiserne Brude über die Weichsel schlagen, in vier Wochen schwere Juge hoch uber die Fluten des Stromes sühren.

Wir wollten's bei Dirschau. Wir schusen's bei Dirschau.

Friedrich Bodenrouth Jus "Dichter auf den Schlachtfeldern in Polen"

Origogeisbauog für den Roll, von fi. Riedhoff



۶4

babn wurden entwantt und ausgebessert. Diese Angaben über die Latigleit der Reichsbabn mögen beweisen, welch immense Arbeit auf diesem Bebiet geleiftet worden ift

Die Reichspoft batte eine ebenso lawere Acibauarbeit gu leiffen, ba bie von ben Polen ubernommenen Einrichtungen unbrauchbar maten. Saft auf jedem Bermittlungsamt waren von den Polen finnlofe Zerftorungen an den tedariden Einrichtungen borgenommen worden. Bieber mu . ben im befreiten Bebiet 9800 Teilnehmeriprech. ftellen bergerichtet. Fur ben Doffvertebr find im Meichsgau od feibitanbige Poffamrer, 94 Ameig postamter, 558 Poftitellen und 75 Pofibilisiteden eingerichtet worben. In Rraftpoften murben in 200 trieb gefest 30 Rraftommibuslinien und 43 Land. traftpoffen. Pierbepoffverbinbungen besichen 20 unt einer jaglichen Wegeleiftung von 350 Ritonitter. Diete Bablen aus bem Bericht ber Meichopofibirel. tion Dangig beweifen, mas von biefer Stelle geeiftet morben ift

In biefem Zasammenbang burfte interessant sein, baß um beireiten Gebiet bes Reichsbabnbirektionsbeziels Danzig im Durchschnit 70 Prozent ber Angestellten und Arbeiter Deutsche find.
Die Beamten find selbstverstandlich alle deutsch. Im befreiten Gebiet bes Reichspostbirektionsbeziele Danzig betragt der Projentsan der Deutschen 89.

Die im September 1939 neu errichtete Wafferffragenbirettion in Dangig batte bie Mifgabe, bie Wafferitraffen im Bau einigermaßen in Orbunng ju bringen. Die Wafferfragen maren bon ben Polen merigebenoft burd Beritorung ber Banwerte, Sprengungen im Fahrwaffer und Wermuftung ber Unlagen unbrauchbar gemacht worben. Die in ben Bluß geflurgten Brudenteile fperrten die Schiffabri, ben Dodmafferabilug und ben Gisabgang. Zabireiche Dampier, Prabme und Kabne waren im Fahrwaller verfenkt. Die gur Unterhaltang bes Frufes bienenben Sabrienge und Berace waren verichleppt, verfente ober beschadigt. Die batugehorigen Baubofe maren ansgeplunbert. Die am Bluf entlanglaufenben Ferniprechleitungen waren auf große Langen gerftort. In ben Bermaitungsgebäuden waren Alten, Plane und Emridi fungen jum großen Zeil entfernt. Es war alfo ein rieffges Arbeitspenfum ju bewaltigen, um bie Wafferstraffen einigermaßen in Orbnung gu bringen. Trop aller Comierigleitven gelang ce, bie Couffabrt auf ber Weidriel in Bang gu bringen, Ein tadellos funtiionitrender Bedmaffer, und Eismelbebierft wurde geidaffen und bie Banbofe an ben Bluffen bergerichtet. Die vorgefunbenen Bagger murben fo weit überholt, baft fie in Berrieb genommen werben tonnten. Die Schleufen am Bromberger Ranal murben ebenfalts wieder infanb gelest. Die Wafferftragenbireftion bat beninach im abgelaufenen Jahr unter Aufbietung aller Arafte anertennenswerte Arbeit geleiftet.

Um die notwendigen Arbeitstratte fur die Ausbefferung und ben Ausbau ber Straffen, Wieberinftandfebung bes fonftigen Bertebronebes gu be-

imaffen, batte vom erften Lag ber Befreiung bes ebemals polnifcen Gebietes bas Canbes. arbeitbamt eine ungebeure Aufgabe. Buf ben Strafen ber großen und flemen Stabte bes Reichsgaues lungerten Taufende und aber Taufende von Michistnern mit ben Banben in ben Doientalden berum und flablen bem lieben Gott den Lag weg. Diele polnifden Faulenger ju erraffen, war ein Gebot ber Stunde. Das Canbesarbeitsamt Dangig bat mit feinen Mannern biefe Aufgabe in hervorragender Weife geloft. Doch bevor an ben Aufbau ber Arbeitsamter gegangen merten fonnte, wurden bereits bie Arbeitslofen erfant und in entipredente Arbeit vermittelt. Uber 50 000 Meniden murben mit Arbeit verschen. Ende Mas des Jahres 1940 war der Reichsgau Danjig, Beftpreufen frei von Arbeitelofen. Dieben biefer Arbeite. vermittlung murbe ber Aufbau ber Arbeitsautter im gelamten Bebiet burchgefubre und fann als abgeichloffen angefeben merben.

Wenn bereits im Berbit bes Jahres 1939 bie Einberingung ber Sauferuchternte, die Merjorgung bes Aleba, die Berbitbestellung, die Beseitigung der wichtigsten Rriegsschaben, die Wieberberstellung ber Bruden, Beseitigung gerstorter Saufer und vieles andere mehr erledigt werden tonnte, so ift das zweiseites in erfter Linie dem Emias des Arbeitsonntes und seiner Manner zu verbanden.

Bür

#### bie Mudmanberce,

ver allem aus bem Maltenfand, wurben entfpredenbe Grellen permittelt. 2281 baitendeutide Rrafte, meift Angeftellte, wurben untergebracht. Wefenbers betonen mochte ich aber auch, bağ aus bem Arbeitsamtebeint Dangig faft 50 000 Arbeitetrafte in bas Altreid, vor allem nad Ponimern, vermittell murben. Die Gefanittabl ber Dauervermittlungen, bie bon ben Itbeiteamtern in ben Monaten Januar bie Muguft 1940 burdigefuhrt murben, fellt fic auf uber 206 000. Cent man biefe Babl in Begiebung ju der Beianitiabl ber beichaftigten Ungeffellten unb Arbeiter im Ban, fo ergibt fich, daß faft jeber moerte Arbeiter und Angestellte in bielen wenigen Menaten emmal vom Arbeiteeinfas erfaßt murbe. Mls em Beweis fur bie gewaltige Arbeit, Die auf breiem Gebiet geleiftet wurde, mag auch bie Talfache bienen, baf ven ben vermittelten Arbeitefragten polntiden Wolfstums in biefem Jahr 53 000, obne bie in Lagern gufammengefoften, aritlich unterfuct morten finb.

#### Die Birtichaft

Bur Wirtidaft ift ju fagen, daß fie fich in allen Sweigen in einem geradeju talaftevbalen Zunand befand, als wir ile ubernahmen. Sowool bie Industrie wie das Handwert und die Handelsgeichäfte waren veraltet und teilweile überletzt. Es wird mobl unmoglich sein, mabrend bes Krieges in ber Wirtichaft einen burchgreifenden Mandel zu schaffen. Es sehlt uns nicht nur das Ma-

terial, fendern es fehlen uns vor allem auch im Augenblick die Memiden, die biefe Betriebe verantwortlich übernehmen. Dit erft einmal der Krieg ju Ende, dann wird fur die beimtebrenden Seldaten gerade in den Difgebieten ein reiches Betatigungsfelb vorbanden fein.

Mit bewußter Absicht werden die von den Polen beschlagnabinten Unternehmungen und Geschäfte nur zu einem ganz geringen Bruchteil jest Ichon veraußert. Die überwiegende Masse der Betriebe wird burch die Treubandstelle Off bis zum endgultigen Einsah der Rrontsoldaten verwaltet

Die enticheibende Arbeit ber Abteilung Wirtichaft beim Meichsftattbalter, beren Leiter jugleich Baumerticafteberater ber DE DAD. ift, bestebt barin, ban im Ban Dangig Befipreuken, befonders im befreiten Bebiet, erft einmal eine Cid. tung und entiprechenbe organifatoriide Emerdnung allee Wirtichaftsbetriebe erfolgt ift. Wir wiffen boute, wievel Induftrie- bim, Bandwerts- und Danbelebetriebe im Reichsgan vorhanden find, wieviel von ben vorhandenen megen Uberalterung und Unrentabilität eingehen und wiebtel neue Betriebe fpater einmal vorbanden fein muffen. Auferbem bat bie Abteilung Birtichaft fich mit allen Rraften beniubt, im abgelaufenen Jahr ben vorhandenen Lietriebsfuhrern und Treubandern entsprechende Richtlimen und Anweisungen gu geben.

3m Rabmen ber gefamten Birtichaft frielt gerobe in unferem Gau

#### bre Landwirtidaft

eine besondere Rolle, In den Zeiten ber Abtrennung bat auch die Landwirtschaft ungeheuer gestitten. Deutsche Eigentumer wurden enteignet, der Grund und Boden wurde von den Polen vernachta at Moderne tandwirtschaftliche Marchinen waren fast nurgends vordanden. Intensive Bodensbewirtschaftung war den Polen eiwas Unbefanntes. Durch den Krieg wurden hunderte von landwirtschaftlichen Betrieben zeistert, davon allem 391 vollsdeutsche Betriebe

Eros ber Schwierigleiten, bie ber Rrieg auf allen Bebieten mit fich bringt, merten von ben 321 wieber aufzubauenben Beirieben 166 von ber Danitg.Weftpreukliden Landfieblung bearbeitet. In weiteren 52 Fallen führen bie Eigentumer biefer Befriebe nut ben Bauunternebniungen unter Betreuting burd bie Canbesbauernichaft ibre Bauten felbit wieber auf. Faft 100 biefer gerfiorten Bauernhofe wurden 1940 fertig. Die Uberichisse, bie burd bie Ernte ber Landwirtichaft bes Ganes erfielt worben find und ing Altreich abgeliefert wurden, tonnen fich feben laffen. Es wurde ju meit fabren, wenn ich alle bie Zablen fur Weigen, Roggen, Berfte, Speifeerbien, Rinder, Schweine, Butter, Raje, Beflugel, Gier, Kartoffeln, Buffer uliv. angeben wurde. Bei Zuder waren es jum Beispiel 515 000 Doppelgeniner, bei Roggen 150 000 Doppelgeutner. Schon bie vorjahrige Ernte bat gegeigt, bag ber Reichsgan Dangig. Wefipreußen in ber Lat für bas übrige Reich eine Korntanimer barfiellt. Dabet muß bedacht werben, bag bie Arbeit bei ber Landwirtidiaft in ben lehten zwelt Monaten unter ben benfbar fcmierigften Verhaltniffen burchgeführt werben mußte.

Da ber großte Teil bes Grund und Bobens im befreiten Gebiet in polniidem Beng mar, meren beute 1,2 Millionen Bettar ebemaligen pelnifden Beliges von drei Wirtidiafesoberleitern, 19 Kreislandmirten, 6138 Betriebstanbmirten und 1000 Aufndesperfonen ale Commeitrephander, bas find megelomt rund 7500 Perfonen, betreut. Lamende beutidier Bauern und Candwirte ans bem Baite tum und auberen Ofigebieten wurben als Dud. wanderer im Reichsgau Dangig-Beffpreußen burch bie Candesbauernichaft untergebracht. Dagu tom. men noch 5000 Kamilten aus Litauen und 10 000 bentiche Familien aus Beffarabien. Da eine Unneblung von landmirtidiaftliden Bemerbern aus bem Alereich mit Ruducht auf unfere Golbaten wahrend bes Krieges nicht burchgeführt wird, beidiaftigt fidi jest die Landesbauernidiaft mit ber kortenniakigen Porbereitung für bie Meubestedlung bes Laubes. In vielen Rreifen murben bereits genaue Areibuberfichtolarten fertiggestellt. In thnen tonimit jum Ausbrud, wie nach bent Rriege im eingelnen Kreis genehelt werben foll, welche Bobenquie vorbanden ift, umieweit einzelne Flacen aufgeforfiet merben, welche Wege unb Straffen angelegt merben niuffen uhm. Eine ungebeure, filt ben eintelnen unfiditbare Arbeit ift ach von der Landwirtsfciaft geleiftet worden.

Biel Sorgen hat uns die Lierzucht im befreiten Bebiet bereitet Raft familidie Dediticht. beitande bei Dierden, Rinbern und Schafen maren auf Beiehl der polnischen Beborben abtrausportiert werben. 148 Bengite bes Lanbgeffntes Pr.. Stargarb machien einen Weg von 1800 Kilometer, bei bem 45 Benafte verlorengingen. Ein Teil ber vertriebenen Rinderberden konnte in bem Quirrwarr mit nur geringen Werluften gurudgetrieben merben. Wiele Derben murben geriprengt. Gie fonnten in ntuberoller Sudiarbeit ju ihren bentichen Belitern jum Teil wieber jurudgebracht merben. Ein großer Teil der Dochzuchtherden ging gang verloren. Einige Schafberben haben in mehreren Wochen bis 800 Kilometer gurudgelegt und find nach biefen Strapaten wieder in ibrem Beimatort angelangt, Erit wenn man bas alles weiß, kann man grmeffen, weich eine phontaftifche Leiftung in den erften Wochen und Monaron von ben Trenbanbern ber Landwirt. idaft geleifet morben ift. Um nun ben Bichbeftanb bes Baues, befonbers im befreiten Gebiet, einiger. mauen wieder in Ordnung in bringen, wirden hunderte von wertvollen Bengften und Staten, Bullen und Ruben in bas fruber politiche Gebiet gebracht. Auch in ber Schweinepicht murbe ber Beffant burd 102 000 Lauferichmeine ergangt. Bon ben Kleintieren wie Schafen, Biegen und Beflugel ju reben, murbe gu weit fubren.

Auch bie Bridgucht murbe nicht vergeffen. Bei ber greßen Babl von rund 2000 Geen in unferem

Bau find bei eidtiger Pflege und fadgemager Plubung er bebiede Ertrage an Suden auf-

Da bard ben ftrengen I. o fer im vergaugenen Jahr ein groper Teil an Obfibaumen ertroren ift, wurden im Laufe bietes Herbites 50000 Obitbaume un Gou neu gepflangt.

Die Beldaffung von mobernen landwirt dartlichen Maichmen ist daraus am besten zu
er eben, wenn man bebentt, bast
im beireiten Gebiet nur 200
vollonmen vera.tete Schiepper
vorbanden waren und jest 700
Stief da find. Insgesamt wurden im abge.aufenen Jahr 325 !
landwirts chaftliche Maichinen in den Gau eingeru re-

Die Entwidlung ber fandwirt dartiden Beneft man ich bat im abgelaufenen Jahr groß artige Fortschritte gemacht. Die

Einlagen betrugen am 31. Dezember 1939 27 Mil. ... onen, am 30. Junt 1940 fiber 36 Millionen, alto ein halbes Jahr fpater 91/2 Millionen Reichsmark mehr. Die Raifferfenbant Dantig-Bestpreuken bat ihre Gesantentlagen von 8 Millionen im erften hatbiabr 1939 auf 28 Millionen im erften halbigabr 1940 fteigern tonnen.

Die nationallogialunide Ernabrungswirt. ich aft und nationallogialunde Marttorbnung fünd im Gebiet bes Meidegaues Dangig. Weit-preußen endgultig durchgeführt. Wohin man auch fieht, überale Erfolg und wieber Erfolg.

In engem Zufammenbang mit der Landwirtidiaft ficht bie Latigleit ber Forftvermaltung. Tres bes harten und langen Binters 1979:40 find in bielem Inbr bereite 1700 Better aufgeforftet worden. Weitere rund 200 000 Bettar find fur bie Aufforstung vorgefeben. Tros bes ichlechten Beratematerials, bes taiten und idneereichen 2Buifere und ber wenig vor Ralte idugenben Rleibung ber Walbarbeiter tonnte bie vom Altreich vorac idiriebene Bolymenge eingeschlagen merben. Diele Bublen gemen, bag auch auf bem Geltor ber Forn wurtichaft alles Erbentliche gegan worden ift. Die Abfuhr bes holges aus den Waldern murbe, ba oft Transportmoglichteiten fehlten, burch bie Landrate prganifiert. In jebem Kreis murbe ein Dolgabiubering gegenndet, mit beffen bilie bie Arbeit bewertstelligt werden tonnte.

In enger Werbindung mit der Landwirtschaft arbeitete das Generalreserat fur Raumordnung beim Reichestattbalter. Die Latigteit biefes im ich richtete fich auf die zwiammenjasiende Ordnung al berjenigen Dabnabmen, die Flachen bes Raumes beanspruchen oder verandern. Dabei ist es die entichende Aufgabe der Raumerdnung, bafur zu



Königabach im Reesse Lihmannstadt Die Sinwohner haben ihr Deutschum auch in der Zeit der Jahwersten Dersolgung zah verleidigt und hochgehalten

vormen tan alle Einzelmaßnahmen aufeinander abgeftimmt find und Aberschneidungen vermieden werden, um so die bestmögliche Rusung und Geftaltung des Raumes sicherzustellen. Durch das Feblen jeglicher Karten waren die Aufgaben auserordentlich schwer. Trosdem gelang es, um abgelaufenen Jahr die wichtigsten Voraussehungen für eine exfolgreiche Arbeit zu schaffen

Bor faft unlostidien Aufgaben ftant bie Bod bauvermaltung. Angendes bet Buffandes, in bent fich viele Saufer int befreiten Gebiet befanten, wunte man junachft überbaupt nicht, wo man anfangen follte. Abwohl burd ben Krieg gerabe für bas Bauweien sehr große Schwierigteiten beifeben, tam man boch nicht unibin, ba und bort wemaftens bie schliemmiten Schaden zu beseitigen

Daufer untand gefest, 250 Baufer erweitert und rund 380 Baufer neu aufgebaut. In Wohnungen wurden im gesanten Reichsgau bezugsfertig ber. g. fiellt rund 800, im Robbau fertiggestellt rund 500, mit den Bauarbeiten begonnen bei rund 1400, die Vorarbeiten beendet, so daß mit dem Bau jederteit begonnen werden tann, bei rund 2000. Renovert wurden im Laufe dieses Jahres fast 20000 28ebnungen.

Von öffentlichen Verwaltungsgebauden und fonmas bem Staat gehorenden Bauten wurden in
ben erften zwolf Monaten im befreiten Gebiet inftand gezest: 941 Schulen, 77 Amtsgerichte und Landgerichte, 36 Polizeidienstgebaude, 39 Arbeitsamter, 30 Gesundbeitsomter, 70 Forstamtsgehofte und rund 390 Forsigehöfte, 19 Landratsamter, 54 Ratbäufer, eine große Jabl von Zolldiensigebauden und Amangamtern.

Um brauchbare Planunterlagen fur die Stabte

jungen in die Wege geleitet werben. In fieben Stadten find biete Planunterlagen bereits fertig. Auf bem Gebiet der Bafferverforgung und Kanalisation der Stadte nuffie in eintelnen Stadten dringendite Reparaturarbeit geleiftet werben. Bei diefer Gesegenbeit ift es interefiant zu erwähnen, daß ber Walferbedarf gerabt im befreiten Gebiet außerordentlich zugenomnten bat. Es scheint, daß inch die Polen nach ber Einfuhrung der beutichen Ordnung wieber etwas miebr waschen als fruber. Man wird also anertennen muffen, daß durch die Dochbauverwaltung, obwohl ber Krieg gerade für biese Arbeiten viele Schwierigkeiten nut sich bringt, außerordentlich viel ge einer werden ift

Eine febr wichtige Aufgabe batte bie Goul. bermaltung ju erfullen. Sofort nach ber Befretung bes Bebietes murbe barangegangen, bie bit fen gu erofinen, um bie Rinber bon ben Diraffen weginbringen, Trop des großen Lebtermangele infolge bee Rrieges tonnten im befreiten Bebiet faft 2100 Lebrerafte in rund 1400 Coulen eingefent werben Rund 200000 Chullinder merben im befreiten Gebiet bereits nach einem Jahr wieder beutich unterrichtet. 3m gefamten Ban fehlen gur Beit noch rund 5000 Boltefdullebrer. In ben Abenbifunben baben fich bie Lebrer ber Miche unferzogen, ermachfenen Dienichen, fo. weit bas notwendig erichien, bie beutsche Sprace beitubringen. Es ift auch bereits in einem Jahr delangen, im befreiten Bebiet 16 hobere Schulen aufgamachen. Das Ziel ift, fur jeben Kreis wenigftens eine bobere Coule ju icoffen. Bei bieler Belegenheit niddie ich betonen, bag 46 balten. beutide Lebrtrafte in ben hoberen Soulen mit einem vorbifpliden Ibegliomis an bie Arbeit gegangen find.

Die berufsichulpflichtige Jugend ift im Gau bereits reftlos erfaßt liber 32 000 Schuler and Schülerinnen besuchen Berufdichnlen. Mit ber DAB., ben Schultragern und Behörbenfiellen, nut Bandwerf und Industrie wird laufend eing zusammen gearbeitet. In landwirtschaftlichen Berufsschuten find bereits 13 200 Jungen und Madden erfaßt. Man muß wiffen, unter welch unangenehmen Umtanden die Lebrer und Lebrerinnen ort ihren Untereicht abhalten muffen. Auch sie mögen sich dellen bewußt sein, daß sie entscheidende Pioniere im Bolfstamstampf des Oftens sind.

In enger Zulammenarbeit mit der Schilvermaltung ift bas Sportamt für Leibeserziehung, ber Nationalfozialistische Reichebund für Letbesübungen, bereits im Sau Danig-Weitpreifen vor Menaten gegrundet worden. In allen Stadten murben Sportvereine gebildet, die eifrigst babet find, ben Sport im Diten fo zu forbern, wie es notwendig ift

Lobenswerte Arbeit bat auch die Beinnbbeicebermaltung gujammen mit dem Ganamt fur Boltsgefundbeit bei der MEDAD, geteufet. Uber ben Buftanb puf bem Gebiete be-

Gefundbeitsweiens und in den Krantenbaufern des beireiten Gebietes brauche ich nicht naber cingugeben Aur beunde Berbalmille mar bie borgejundene Lage geradein erichredend. Es gab raft tein Krantenhaus im befreiten Gebiet, bas nicht total verwanzt und verlauft war. Ein weiterer Beweis fur bie miferabie Befundbeitepflege bei ben Bolen mar eine Rinber. Perblichteit in einzelnen Rreifen bis zu fünfzig Projent. Seuchen wie Topbus, an priiche augenfrantbeit, Be diedie. trantheiten, Diphtharte, Zubertulofe und andere mehr maren in einzelnen Rreifen berart umfangreid vertreten, dağ es icon bald eine Geltenbeit mar, wenn jemanb als gefund galt. Dag es unter all bielen Umftanden febr feft jugupaden bieß, durfte bei ber Betrachtung biefer Dinge febem Har fein. Mit Recht und obne Ubertreibung tonn beute behauptet werben, daß die gefundbeit.iche Betreuung und Furlorge im Ban Dangig. 2Beit. preugen bereits nach einfabriger Zafigteit nur wonig binter ber eines Gaues im Alt. reich zurudftebe. Die Krantenbauter, in benen terimerie bas gefamte tedingidie Operationematerial corracmonimen ober gerftore worden mar, temerler pholifalische Apparaguren verhauben maren, bie Nontgenapparaturen in feiner Queife ben prinittuften Sorberungen ber miebernen Strablenbehandlung entipradien, find jest famitlid, mit ben mobernften contgenbiagnoft.iden und etberapeutifden Einrich. tungen verfeben. Auferbem baben bie Kranten. baufer nieberne Apparaturen auf bem Bebiete ber Rudenverforgung, Desinfeltione, und Sterilifa. tionsanlagen erhalten. 38 Krantenhaufer werben jest im Meidisgan Dangig-Beftpreuffen nach beutidem Manter geführt. Um eine richtige flagtliche Gefundheiteribrung ju beligen, murben 28 Gt. fundbeitsamter, bie teilweife vorbildith find eingerichtet. Alle biefe Gefundheitsamiter werben von einem Amtbarft geleitet. Auch sie besihen zum Zeil mobernite Ronigeneinrichtungen. Um den Cenden, vor allem bem Tuphus, erfolgreid entgegen. gutreten, werben in ben gefahrbeiffen Bebieten neue, allen Uniprichen gerecht merbende Brunnen gebaut. Ein Zeit biefer Brunnen ift bereite ferfig. Insgejamt arbeiten im Reichsgaugebiet Danitg. Weftpreußen 650 beutiche Argte, 92 beutiche Zabn. artie, 180 Dentiften und 290 deutiche Bebammen. 195 beuride Apothefer verburgen eine regelrechte Arineiversorqung ber Bevöllerung. Jaft an aden Krantenbaufern fint deutiche Schweftern fang, Die Rrantenverficberung ift fo weit fortgeichritten, bag que Beit 45 Oris. und Tanbtrantentaffen befieben. Gie arbeiten felbitverftanblich alle nach beutidem Mufter. Die beutide Geseigebung auf bem Bebiete der Krantenversicherung ist weitest gehend eingeführt.

Aus dielem turien Bericht über bas Gefund, beitsweien im Gau ift erfichtlich, bag in bielem einen Jahr alles getan murbe, um das fur bie gesamte Bevolterung fo wichtige Gebiet mit allen Mitteln ju fordern.

Benn ich nuch nicht viel fagen kann über bie Catiglett ber Finangamter und beren Cr folge, fo mochte ich bed den Fleig der in bann Amtern tatigen Manner, mit dem fie ein geregelich Rinangweien aufgebaut haben, ermabnen. Die Etenereinnahmen im befreuen Gebiet maren im abgelaufenen Jabr jebenfalls fo, daß bas Reich im allgemeinen mit uns zufrieden fem tann.

Eine febe fdimierige Arbeit batte auch bie Juffes ju leiften. Der Aufbau bes gesamten Gerichtsmelens und ales beffen, mas bamit guian. mennangt, muß angendis ber Buftande, bie in politifien Berichten vorgefunden worden find, ebenfalls bervorgehoben werben, Golange die Wolle. tumsverhaltnife in unferem Bau nicht rentes gefart find, muß fur alle ber ber Juftig tatigen Maimer, ob Miditer ober Giaatsanmalte, ber nationalfozipliftude Brundfas gelten. "Diur bas ift Medit, was bem bentiden Bolle nust. Bas anferem Bolle fchabet, ift immer Unrecht '

Zagt Schliff meines Berichts im fleatlichen Setter medite ich noch befondere erwabnt baben Die Latigleit bes im borigen Jahr begrundeten unb bie Mitte Moveniber vorigen Jahres beftebenden Gelbilichunges und ber gefamten Boligen Co ift mobl für jeben verftandlich, bag fomobl bie Schufpolizei wie die Gebeime Ctaate policei und Rriminalpolizei in bielem Be bret teinen leichten Stand gehabt haben. Gie waren fer bie Anfredererbaltung ber Sicherheit und Rube in erfter Linie mitmerantwortlich. Die nationalforialifiiche Polizei bat ibre Aufgabe in bervor-Lange ragender ABeife geioft.

Ich glaube, baf biefer bon mir in gufammengedrängter Form gegebene Recenicaftebericht über bie geleiftete Arbeit von Partei und Grant ein unwiderleglicher Beweis für ben unerichufterlichen Aufbaumillen aller im neuen Diten tatigen Manner und Prauen barftellt

Wenn ich zusammensaffend noch einmal festifielle, baff bie Schwierigfeiten oft ale unüberwindlich erfinienen und beimach in einem Jahr icon fo viel geleistet worden ift, daß fich ber Bau Dangig-Beftpreufen mit feiner Arbeit feben laffen tann, fo fell bas fur jeben, ber on brefem Ausbau mitgeholfen bat, eine innere Genugtunng fein. Es ift mir aber eine befondere Ebrenoflicht, allen Parteigenoffen and Parteigenoffinnen, Beamten und Ungeftellten und Arbeitern im Reichsgan Dangig-QBeitvreußen fur ibre autopierungsvolle Arbeit meinen allerberglubften Dant jum Ausbrud ju bringen. Gie alle find, um bieles Wort ju gebrauchen, Orbensrie. ter bes 20. Jahrbunberts. Gie tonnen alle mit Mecht bon fich behaupten, in biefem großen Eriftentlampf unferes Bolles auf ihrem Poften thre Pilicht voll und gang erfullt gu baben. Diele Reftifellung mag für alle bie ichonite fein.

Tropdem wollen wir uns alle barüber im floren fem, daß bie im vergangenen Jahr geleiftere Arbeit mur ein befcheibener Unfang gewofen iff. In bielem Gau, wie überhaupt im Diten, muß im Laufe ber natiten Jober unenblich viel gearbeitet werben. 2.6 Sundament haben wir gelegt. Es tann jeht weiter barauf gebaut werben.

Wie find nun in bas zweite Jahr bes Aufbaucs bineingegangen.

Bebn Jabre hat uns der Führer Zeit gegeben,

um diefen Sau to in Ordnung ju bringen, daß er in jeder Richtung ale beutider Bau angesehen werben tann. Wer befinden uns zwar noch im Rrieg, aber das barf uns in unferem Pullen jum Aufbau unter teinen Um. ftanben ftoren. Wenn aud bie Schmierigfeiten ned fo groß find, die fic uns im Augenblid infolge des Krieges entgegentfellen, fo wollen wir uns temesfalls baburch beirren laffen, fenbern mit Baligfeit und Energie biele Wiberftanbe ju ubertrinben verfuden.

3m übrigen wollen wir uns alle bet unferer ferneren Arbeit ein Beispiel nehmen an ber Tatiofeit bes Deutiden Orbens in biefem Lande vor rund fiebenbundert Jahren. Diefe Manner tumen damals in biefes Land an ber Weichtel und haben aus einer Wildnis burd, ihren unbanbigen Fleif ein tultivierzes Land gemacht.

Wir wollen bas Wert von greftem Ibealismus befeelter Deutiden fortiegen und mit noch größerun Bleif und mit noch groferer Liebe an die Dinge berangeben. Mehr ale in normalen Beifen wirb es notwendig fein, baß jeder einzelne feine Pilldit erfulle. Erforberlich ift es aber auch, baf bie Arbeit nicht geleistet wird, weil fie geleiftet werben maß auf Grund irgendeines von einer vorgeseiten Dienftftelle gegebenen Befehis, fonbern in ber Ertennte nis, bağ ber wiebergewonnene Often für Deutichlands Butunft unendlich viel bedeuret.

Co ift ferner gu beachten, daß große Erfolge nur bann erzielt werden tonnen, wenn alle Dienflftellen ber Parter und bes Gloates in engfter Kamerabidait jufammenarbeigen,

Bei diefer Gelegenbeit ift es mir Bergensbedurfnis, feftzuftellen, daß uns bie QBebemucht bei ber Aufbaugrbeit ftets tamerabichaftlich und perftanbnisvoll jur Gerte ftanb.

Und wenn da und bort die Arbeit manches Mal noch fo ichwer ift, bann moge man fich aufrichten an ben großen Erfolgen bes gefamten beutichen Wolfes, Keine Mation bat mebr bas Mecht, an eine große Butunft zu glauben, als das deutiche Btr im Often wollen baran glauben, daß, wenn ber Krieg erft einmal gu Ende ift, bier ein Aufban und eine Blute von ungeabnten Ausmagen ein. fenen wurd. Es werd und muß uns gelingen, Die allgemeine Rulturbebe, bie in anderen Teilen unteres Baterlandes bereits vorbanten ift, auch bier in unferem Gau einzuführen. Die Meinung, bafiber Often ale folechter benn irgenbein anberer Bau anzuseben mare, wird enbgultig aus bem Denten bes gefamten beutichen Boltes veridwinben.



## E. G. DICKMANN: rdensritter des juanjiaiten Adirhunderts

Der zweite Binter feit ber Befreiung ging über bas beutsche Land un Dien und ichliert ein Jabr ber unermidlidien Arbeit ab. Diefes Land, bas ades, mas es ift und bat, nur bem Deutschrum verdantt, wird Dentidland niemals wieder berlorengeben. Gider bat bieles Jahr mit feinen gemaltigen Ereigniffen im Weften, aber auch mit feiner fillen und jaben Aufbauleiftung in ben Ofigebieten manche 1939 und vorher gefchlagene Bunbe geichloffen. Aber als ewige Mahming werden benibeutiden Wolle bie Graber ber 60 000 in jurcht barfter Waife von ben Polen ermorbeten beutichen Moltsgenoffen vor Mugen fleben. Gie find bie letten bieibenben Beugen eines im Dften ausgefochtenen Wolfstimistampfes, an beffen entichtibenbem Wenbebantt bas Polenium feine minberwertigften Rrafte mobilifierte, um bas beutiche Blut in bem Lande feiner großen butorifden Genbung ausgurotten. Inmifchen bat bas Schichal fein Urteil im Ausgang bes Polenfeldzuges gesprochen. hier foll und wird tein beutides Blut mebr im Bolletumstampf

fliegen, wie jo viele Jahrhunderte bindurch; benn nunmehr wirb bas Gefamtbeutichtum Großbeutich. lands fur bie Siderbeit bes Oftens einfteben und mit ber Beranterung befter beutider Bauernfanitlien und lebeusftorter beutider Sanbwerter, Rauflente, Golbaten bie weiten Glachen ber Oftgane ju Kernftuden bes beutiden Boltelebens maden.

#### Das tudtigfte Boltotum ber Welt

"Benn bie Colbaten und QBaffen ber beften Webrmadt ber Welt bie triegereiche Entimeibung errangen, fo wird bie gefinibe und biologische Rraft bee tudtigften Boltstume ber Welt bie Abltetumeausemanderlesung im Diten fiegreid; beenben. Wer biefes Land in feiner gangen Beite und Chonbeit burdmift, wirb überall feftftellen, bağ bie eingig wert. vollen und auffallenden Rutturergeng. niffe noch aus ber Beit ber beutiden Orden eritter fammen und bag überal ba, wo

Befamtplan des , Saufes der deutiden Boltsgemeinfchaft' in Tiegenhof bei Dangig. Die Gebaude rechts fieben bereits





Am Unterlauf der 1076 km langen Weichsel begegnen wie überall den steinernen Zeugen von deutscher Art, die dem ganzen kand Arbeit, Gläck und Wohlstand bescherre

in Leinen und großen Glabien Bauwerfe und Iningen bon Bebegtung find, fie von ber Euchrigten beutider Raufleute und Bandwerter errichtet murben. Gelbit bas tauferliche Deutschlanb, bas alle Moglichteiten baju befaß, bat nicht vermocht, an Die Plute der Ordenszeit angulnupfen. Erft beute ift bie 1410 bei Lannenberg verlorene Colache bes Deutschrums im Dien wieber gutgemacht morden. Das Land gebt einer ungeabnten Blute und Entfaltung entgegen. Und biefer Boben, beit einft Deutiche urbar machten. die beshalb auch einen ewigen Anipruch auf ibm baben, wird in bentbar turgefter Beit eine Entwidling erleben, bie man unt beffen begreiblich macht, inbem man einmal eine bas Cardial und die fulturelle Bedeutung bes Rheins mit ber ber Beichfel vergleicht.

Der Strom des Weitens, nach bem fich jahrbimberteiang aller Deutschen Blide richteten, mitten
in bichteitem deutschem Steblungsland gelegen, wuche
fagennnwoben und burgenbeltantt in bas bemische
Boltobewuhifein binein. Dier abet, am Ufer ber
Weichsel, beren ftolze Ordensburgen einst einen
gieichen Anftieg einleiten sodten, blieb seit funi
Jahrbunderten bas beutiche Bolt in einem frandigen gaben Worpoftentampf gegen bas anflarmende frembe Woltstum. Dier beginnt nun
wabres beutiches Kulturland zu entrieben, bas fich
aut feber anderen beutichen Landichaft wird menfen

tonnen. Denn beute steben bier die Orbenoritter bes zwanzigften Jahrhunderts, bie
politisch bewußten Kampfer für die gesantibeutiche Zutunft, Manner aus allen Gauen
bes Reiches, und zu ihnen gesellt sich beutsche Bauerntraft aus Galizien, Bestarabien,
ben baltischen Landern, zu ihnen gesellt sich
deutscher Handwertsfleiß und tausmannticher Leistungsflotz aus der großdeutschen
Heimat, und alle, die heute und nach dem
gewonnenen Kriege im deutschen Offen eine
Aufgabe übernehmen, werden nur einen
Abillen verwicklichen, nur ein Ziel vor sich
sehen: bafür zu sorgen, daß niemals in ber Geschichte wieder die Frage uach ber Boltsjugeborigteit des Landes gestellt werden tann. So beherricht in der Gegenwart ein Gedante alle politische Arbeit: Fest i aung des deut ich en Boltstums. Dieser Parole hat fich jede Lebensericheinung, gleichgultig, ob politischer, wirtlichaftlicher, sozialer oder kultureller Natur, ju unterwerten."

#### Das Deutiditum an eaftlofer Mufbauarbeit

Schon beute find jahireiche deutide Bauern aus ben "erprengten Boltogeuppen in Offenropa in der Weichielnischerung und im ebemaligen "Korridor" neu angestedelt. Mit schweigender Selbisverftändlichteit, die der bäuerlichen Lebensgeseblichkeit entipricht, baben sie sich an die Arbeit gemacht und beginnen, dem Lande wieder das Gesicht deutider Sauberteit und Ordnung zu geden, welches bislang von der Lunche politischer Michwirtschaft verischnobelt war.

In ben Stadten tommt unter beutider Fabrung und mit beutidien Rraiten bas Burtidiaitsleben gulebends in Bang — trot bes Krieges!—, und viele jaulend Betriebe, die augenblidlich noch treubandertich verwaltet werben, warten auf ibren noch unbefannten gufunftigen Inhaber, ber beute noch als beutidier Solbat an einer ber vielen Fronten seinen Dienst verfieht

Co geben uns bie Orte bee Oftene ein einbrude. volles Bilb rafilofer Arbeit. Am ficitbarffen allerbings wirb uns das Befet ber neuen Beit, die bier regiert, an ben Stellen, wo beutides Organifations. und Beftaltungstalent bas unmittelbare Erbe ber polnifdien Wertommenbeit antreten nug. 20 it fiolg maren bie Polen jum Beifpiel auf Gotenbafen, für beffen Entfiebung die Steuergelber bes gangen Ctaaispoltes erprefit murben unb bas fie leutlich boch micht aus eigenem Ronnen, fondern mit ausländischen Auleiben, freinden Ungenieuren und Architetten errichten mußten. Und bennoch mar, mas bie Dentiden vorfanten, tin planloies Durchemanter, ein Wirrware, errichtet aus Großmannsiucht und prablerifder Augenbicks. frende, int Grunde lebensunfabig und in feiner eigentlichen Struttur ungefunb.

Gotenhafen, fo wie es die Polen erbauten: femulige Lebinhütten als Wohnstatten ihrer Arbeiter, dahinter, finnlos durcheinandergestreut, ebenfo protiig wie unschon wertende Steinbaufasten



heute beginnt Gotenbaren eine wirfliche Stabt in werden. Dant beutscher Planung fommt nun Ordnung in untlare Berbaltniffe, Richtung in bisber wildturliche Berniche, Charafter in ein bisber genchtslofes Etwas. heute beginnt der deutiche Wohnungsbau nach dem Printip ber Zwiefmanigkeit, mahrend bisber unter politicher leitung die primitive Freude un ber großiprechersichen außeren Fasiade jede organiche Entwidlung ersielte.

Doch Gotenhafen git nur ein Beifpiel. Dies wem man auch fprechen mag, ob mit bem Pofitifden Leiter, ob mit einem Burgermeifier, ob mit Etragen. bauern, Lebrern und Ariten, alle maffen und befatigen; ber vorgefundene Zuffand fpricht ein einbeutiges Urteil uber bie polnifce "Ruliurnation" Miles, aber auch alles munte von den Deutschen wieder neu in Angriff genommen werben. In einem Jahr beutider Führung ift bier auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens mehr geleiftet worben als in gwangig Jahren polniicher Berrichaft. Und bas mabrent eines Reieges, ber ben größten Teil unferer Boltstrafte an anbere Aufgaben banb und Dit-Lionen tatbereiter, attiber Dtanner ju ben Waffen gerufen batte. Der beutiche Orbenogeift ift mieber auferftanben.

#### Die Stunde ber politi den Attebiffen

Jeber hier fange Parteigenoffe flebt an femem Pias fur das Reich aller Deutichen, fur die gestamtbentiche Boltsgemeinichaft. Das ift ein Bewußisein, aus bem Leiftungen besonderer Prägung entipringen. Wenn wir eine bei Tregenbof, unweit Dangig, das erfte "haus der Deutschen Boltsgemeinschaft" seben, so wird uns flar, welche gemeinschaftsbildende Rraft bier vom Wert eines jeden politischen Altibuften ausstrahlt. Man muß sich vorifellen, was es für eine lieine Kreisstadt von 4000 Einwohnern und einige einsame Dörfer ringeum bedeutet, in

unmittelbarer Dabe eine folde Starfe in rinben. beren kunftlereich amprechende Form und ause ft moberne Ausgefaltung bem Boltsleben einen wirtlichen Mittelpunte bietet. Eine Sale mit Empere und Bubne - nicht mehr vergleichbar mit Coupenbausialen alten Geils! -, bagu eine ba ierliche Gai franie ein anbeimelnbes Bofel, flome Beftraume fur gambienveranftalfungen und vicles andere mehr, mas die Menfchen in der weiten Mieberung gufammenfuhrt und anemanber binbet, eindet fich bier an. Man mochte fagen, wenn bie Burgen ber Orbenszeit jum Ausbruck eines wehrbaften Kampfergeichlechts murben, fo muffen in nicht ju ferner Beit bie Bauten der Bollsgemeinidait im beutiden Often immbolifde Orbens. resterburgen unferen Bollstums fem.

Woher tommen die Ordenseiter bes 20. Jahr. bunderes, die wir hier als Politische Leiter, Glieberungstubrer ber Partei, Beamte und sonftige Traner großer Aufgaben finden? Die Mundarten aller beutichen Stamme begequen uns. Chemalige Wolter-beutiche und Rudwanderer der großen Wolterwanderung dieses Jahres treffen wir an. Und icon bilden sie eine verschworene Einbeit, ein Korps von deutichen Mannern und Frauen, die von ihrer Aufgabe besessen find und gang in ihr aufgeben.

Das ift ber foienfte und bleibenofte Einbrud eines Besindes mi beutiden Dien. In feinen nach bem Offen entfaubten Sobnen bat fich bas gange deutiche Bolt zum Willensträger einer unvergleichlichen Zulunft gemacht, beren ledende Aufgaben von ichtefalhafter Entscheidung für das gange bentiche Boltstum find. Bürgen des beutichen Sieges zu fein, ift ihr hochster Stoly, Borarbeiter eines glambollen Bauwerts beuticher Boltsgroße ihr durch nichts zu bezwingender Eargeig. Der Dant eines sicheren Lebens tommenber Beichlechter ift ihnen gewiß.

Die Marienburg, 1226 bas erftemal urfundlich ermabnt, non der Nogat aus gesehen. Sie ift feit je Ausbruck des deutschen Kulturwillens für den gesamten Often



Eriging, geidnungen ju birfem Auffan Prof . deta

# Mich Aright Die Front

DR. ELLENEPCK: HAUPTMANN IM OKW.

In einem Anfiat "Ich will mit gegen England" murbe bie Forberung gestellt, der einzelne Bolbat muffe fich mit feinen Woolchen beicheiben, es tomme nur barauf an, ben Rrieg ju gewinden und nicht, Wünfche einzelner zu erfullen, auch wenn fie nuch fo berechigt ichtenen.

Dlefe Gebanten fanten ein lebhaften Coo. Aber in ben Buidriften, welche ber Berfaffer erbielt, war, gang gleich, ob fie von Diffperen ober Mannichaften, von alten ober jungen Bolbaten ftammten, mit großer Einbetilichteit ja le en, man ftimme ber Foebreung bes Bergichts durchaus ju, nur im eigenen Falle liege dit Cache bech fo, daß wirtlich eine Ausnahme gemacht werben muffe. Dann folgte ber Munich, ju belfen, daß ber Absenber an ber Front gegen England eingereht wurde. Ibnliche Birten werben beure an jableechen Stollen geaubert, und as find ficher nicht die diechteften Golbaten, bie fie auszezeichen!

Diele Bitten find nicht erfulbor, ju, es ift in dem Millionenhere ber Deutiden nicht einmal möglich, baf fie bearbattet werben, man tonnte fond eine eigene Behörde bafür aufbauen. Ge nuch eben jeder bort felne Pflicht erfüllen, wobin ibn der militärtiche Bejehl gestellt bat. Der Bunich, am Brennpuntt des Beichebens babei zu fein, ift nur zu verfländlich und für ben Beiff in ber deutiden Bebrnicht bezeichnend, aber diefe Webemacht bat fo große Aufgaben zu erfüllen, fie fleht in einem fo einmaligen geschichtlichen Abschnitt ihrer Leiftung, baf nur bas Biel, wer die Gesamtaufgabe, maßgebend ift, und baf ber einzelne Solbat für feine Person sich beicheiten muß.

Denn ber Jubrer lann unmöglich noch dem einzelnen frugen, fondern nur nach bem Wolt in Baffen. Diefes ift bas Inftrument jeines Billene. Das Wolt in Baffen, Die Webennacht, ift ber Garani bes Sieges, ber mieberum nicht für ben einzelnen, fonbern für bas Wolt erfteitten wird.

Mancher nun, ben biefes theene Befet bes Reieges trifft, wied im fillen ben Einwand maden, baf en ichmer fet nad innere Rampfe erforbere, biefem Bejes nicht nur außerlab ju geborden, fonbern es fich auch innerlich ju eigen ju machen. Das ift gutrefrent. Auch bas ift richtig, bag nach bem Reiene. wenn ber eine viel erlebt bat, mabrent ber anbere unf unfcheinbatem Doften ausbarren mußte, es erft recht nicht feine fein wirb, fich mit biefer Zaifade abgufinben, Gur afte Gelbaten, welche in biejer Lage finb, entfleht bier bie große Mufgabe, eine ber wehenelichnen Boeberungen ber maripunligigalififden Mevolutien ju begreifen, fie fich ju eigen ju machen und fie int eigenen Leben ju erfüllen. Es ift bie Jorbernug, bag Gemeinnut vor Eigennut gebi, bağ Boltefdidfal bober flibt als Butzelicidial und baf gegenüber ben Forberungen ber Befamthote jeder Unfpench bes perfonlichen Lebens gu Idimengen parDenn es vielen von uns ehrlich fauer wirb, bas perionlicht Intereffe in fold einem Falle fo völlig bem Bolleintereffe unterzwordnen, jumal ja die perionliche Forberung nur nach erbobtem Einfag, nach Dienft an besondere gesahrbeter Sielle verlangt, fo liege bas an ber Freude un allem Perionlichteite wert, die und tief im Blut liegt. Und mo wird bas Glud perionlicher Leiftung ftarter empfunden als beim Einfag mit der Paffe im Kampf für die deutsche Freiheit?

Der übertriebene Rule ber Perionlichteit aber bat bie Schaben bes nunniehr übermunbenen liberalen Zeitalter jur Zelge gehabt. Unfer nationaliozialiftiiches Zeitalter minbert ben Mert ber Perionlichteit teineswegt berab, aber es orbnet uns anders ein. Gebieteriich wird von und gefordert, baf wir unfere Gaben auf bas volltemmente ausbilden; aber bat darf nur zu bem Zwede geldeben, die hodwertigen prefentichen Gaben ben Aufgaben bis Baltes jur Recfügung zu ftellen.

Dieler Geficespunts, fic bienent einzugebnen, ift immer iden für bie besten beurichen Spacetrere maßgebend geweich, and folder Daltung ift ber Dienstbegriff erwachten, welcher bas Preukentum geformt bas. Dabei ift immer bas Ubvet "Bergicht" geof geicheleben worben.

Der beuriche Dicter Stontvert hanns Jobit ift bielem Gebanten in jeinem Drama "Zbomas Paine" nachgegangen. Dieies Wert ichildert bas Lebensich diet eines ber fuhrenden Beiffer ber ameritanischen Unabhangigteitsdewegung, welcher noch zu feinen Leozeiten als Perion vergeffen murbt, indes iein Wert lebte. In einem Borwort felle Jobit aus der Cetenntuis dietes Lebens die Aufgabe für uns alle. Man muß, so lagt er, das Eigensinnige ber Peclon aufgeben, um Melodie zu werden. Mag bann der lieine Lon des eigenen Lebens verttingen, die ewige Melodie des Boltes hat ibn ovigensmenen, und er barf wisien, daß in ibr er nun weiterstengt bis in ulle Ewigtelt hinein in der Grichtete seines Boltes.

Co borf ber Golbat beute nicht an fich benten, fonbeen nur an bie Sabne, bie jum Giege vorangetragen wirb. Entidabigung fur allen Werzicht ift bas Glud, ber beuriden Webrniedt in ber Beit ihrer großten Leiftungen anjugeboren.

Wer bas recht verftanden bat, der maß nun auch auf entlegenem Poften mehr leiften, als den Dienft mit jusammengebiffenen Jahnen ju run. Das genügt nicht. Er muß ibn auch freudig ten. Wite feiner Freudigleit muß er fich und den Kameraden bewerfen, bas er den Sieg über alle personlichen Wünsche und Stummungen, Enteduschungen und Berftimmungen devongerengen hat, bas er mit anderen Worten ein nationalsopialifinder Gelbat in vordiblichem Sinne ift.

3)

## Neuerschienenes Schrifttum jum Thema "Deutscher Often"

Unfer Rampfin Polen. Brudmann, Munden 1959. (Borgefcichte und Dafumente.) 158 C. 4,80 MM.

QB. Areng: Polen unb Ruglanb 1918bis 1920. Diegel, Leipzig 1939. 112 C. 5, - MM.

B. Aubin: Geichichtlicher Aufrif bes DRraumes. v. Bugo, Berlin 1940. 55 C. 1,- RD.

R. Bathe: Der Feldzug ber 18 Tage. Gerbard Staffing, Oldenburg und Berlin 1940. 192 & 2,90 MM. Chronil bes pointiden Pramas en Gend ber amiliden Bertolfentlichungen und ber Kundfunfertauferungen ju ben Berto

S. Dettmannt Dangig swiften Deutichland unt Polen, Junter & Dunnbaupt, Bertin 1959. 67 C. 1,80 MM.

Welchichtlicher Rudblid bis jum Bornbent bes Rrieges.

meansbetidnen,

29. Diemerge: Der neue Meichegan Dangig. Beffprengen. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 102 G. 1,80 MM.

Gin Arbeitsbericht nom Aufbaumert im beutiden Diten.

E. E. Dwingent Der Tob in Polen. Die vollebeutide Paifinn. Eugen Dieberiche, Jena 1940. 173 B. 2,00 RM.

Wahrheitogetreue Berlibte über ben organificeren Dorb an ben Golfebentigen.

P. Goldner: Der Felbjug in Polen. Frundeberg Berlag, Berlin 1939. 121 C. 2,80 Dill.

D. Bariniann: Sollen marid ber Bollebeutiden in Polen. Dienes Boll, Berlin 1940. 200 S. 1,50 MM.

Mul Grund Regilider Dofumente borgeftellt. Eine furchtbare Untiage.

29. Bebenbrod; Die ber Di & D, nud Polen. Cher, Berin 1940, 102 &. 1,- Dim.

Fr. Beif: Der Gieg im Dften, Boll und Reid, Bertin 1940. 119 G. 4,- Dill.

Rabild: Deurscher Stegeszug in Polen, Union Deutide Berlagogeiellichaft, Grangore 1940. 171 C.

E. Revier: Geidichte bes Deutiden Beidiellandes. Bergel, Leipzig 1940. 199 G. 4, - MM. Bueite vermebrte Auflage ber befannten, wertvollen Durftellung.

G. Konigt: Der Kampf um bie benifde Ditgrenge in Berfattles. Junter & Dunnbaupt, Berlin 1940, 94 &. 5,50 MM.

Grichichtliche Durlegung, Die neben IB Rode Die pointide Fruge nie Grublem ber europatigen Gateile (Setten 1927) geran jugieben ift.

D. Krung: Beugnin ber Beiten. Arfunden, Dofumente, Gelbifdarftellungen ans ter Geichicht bes beutiden Oftens, Gorietaisverlug, Frantfurt a. Mt. 1940. 470 S. 7,50 MM.

Brauchbare Bufammenflellung, aber nicht in alten Teilen von gleichem Wert,

R. Rrupiniti: Die Weftmadte und Polen im 18. Jahrbundert. Junter & Dunnbaupt, Bertin 1940. 30 G. 1,20 NM.

Die Auftrilung ber politichen "Gravie"gebietes bat im 19 Jeithundert in Grantreich und England eine gegenleilige Realtion hecuargeeufen, ale en 1939 40 ber fall war,

h. Lebmann: Englands Spiel mit Polen, Junter & Dunnbaupt, Berten 1940. 45 C. 0,80 MML

Die engliid politiden Benefrungen feit bem Welttrage.

L. E. Toeid: Der polnifde Golfachatalter. 3mer & Dunnbaupe, Berlin 1940. 100 G. 1,60 R.M. Unteile und Gelbitzengniffe uns vier Johrhunderten. Gehr es gin und

R. C. v. leeicht Die Merluftliften bes Deutsch. tume in Polen. Junter & Donnbaupt, Berlin 1940. 80 C. 3,50 NM.

Porfiellung, die vor allem die Rechtloligfeit ber Dentidien, ben Bobentaub und bie Sprach- und Gebulpolital gur palni den Jeit feungeichnet

Kurr Lud u. a.: Deutiche Geftalter und Orbner im Offen. Birjel, Leipzig 1940. 331 & 12,- D.M.

3. Band ber Forichungen jus veutich volufichen Nachbaricalis im oftmitteleuropatichen Raben. Tratier Manner ale Anbaretrafte far Bolen, Jeigt eindeutig bie bentiche Führungspillicht.

R. Lud: Bollodentide Solbuten unter Polens Jahnen. Grenze und Austand, Berlin 1940. 150 S. 2,00 MM.

29. Mede: Weftbreuffen, ber Schidfaleraum bes beutiden Oftene. Daniger Berlagegefellichaft, Banug 1940. 105 S. 1,50 MM.

Empfehlensmerte Darftellung bes befannten Siftorifete und Boriamifers.

C. Reimere: Der Rampf um ben beutichen Offen. Bilbeim Gelemann, Leipzig 1939. 272 G.

Des Buch will bem Leber bie geichidelten Entwicklung ber letten 2006 Jahre jur heutegen politieben fluge in Dieurupa vermitzein.

D. Schabemaltt: Die polneiben Greueltaten an ben Boltsbeutiden in Polen. Bolt und Neich. 311 & 4,50 NM.

Ric vergeftent

Dein Wert! Werlag bie Wehrmacht, Berlin 1939.

Alare und mertoelle Darlegung.

Ib. Chieber: Deutider Geift und ftanbliche Freibeit im Beimfelland, Grafe & Unger, Ringeberg 1940. 180 G. 4,- NM.

Beitrag jut Geichlichte.

h. Gronbelg: Dangig - Deine SA.t Bentealverlag ber MCDAP., Fraug Cher Racht., Munchen 1940. Go S. 2,40 MM.

Ginian und Bemabrung im Polenielbjug, Witt 10 Bilbietten

B. Biegand: Die antidentide Propaganda der Pelenvon 1890 bis 1914. Baniger Werlagegeiellichaft, Dangig 1940. 152 E. 3,- B.M.

Bur vorliegenben Folge: Die Titellette geftaltete 9. Schiemer, Berlin. Die Borlage jum Siatt Dangig auf der imeiten Umifflage feile bammet aus bam Sauplurdin ber WETAB. Muf ber pierten Amiotogiette in ber Dibenstitter auf ber Brude in Gilehne Siegierungebegirt Grengmort Boien-Wehnreugen - gur Darfrellung georacht. Die Mutnabmen ju ben Bilbietten ftammen uon Groge. Steinenmm (1); Ruel Grimm (1); & Soffmann (2); Rolemann Riaufen (1); Grin Axanstepf (4); E Beirull (1); D. Raue (1); Bant Reviell (1): Connte (7): Welteild (1), Gin Bilb ift bem Buch ,,Unfer Otprengen" uon Dr. Leo Bittlichell - Merlag Belhagen & Mlaning - entnommen Beiner murben gwel Illubrationen aus ber Beltide fi "Die Runft im Dentichen Reich" gebracht, Den Bliuftich tionen beuticher Borgen im Textiell - barunter eine gangieitige - Hegen Deiginalzeichnungen von Angimund Reimeich jugrunbe Cine Blinfration auf E 36 ftemmt bon & Riedhoff, auf G. 15 bon Grof. Midelait be ift tem Rateuber Teutider Durn' entnommen. Die Rorie auf S. 46 ift von Brof, Diedelalt, Die Rarte auf G. 49 non Mint Geider Ersetmuct

Nachbrud, auch auszugeweiße nur mit Genehmigung der Berloges und der Schriftleitung. Der ausgeber Der Reichsotgunligtenes leiter — haupthoutungsgemt hauptfartifieiter und veranzweitlich ihr den Geinwinhalt: Reichsognieitet Arung D. Mowerles, Man, Manchen, Boterke ib Jennehmit 107021, veranzweitlich ist den Frageiselner hauptargunilarioneum der NSTUI, Rungen Verlogenen Ger Racht Conde, Zweigniederstellung Berlin Sit S. Jennestraße 47-91 [Jentralverlag der NSDUI], Frenzul für Hennelmen Genausschland Cammelelle, file 71, für Ortogelorach in von Deut. Buchgewerbehaus M. Midler & Gobn, Berlin SU ab.



VOLKISCHER BEOBACHTER
DIE ZEITUNG DES REICHES



Ordensritter auf der Brude zu Silehne im Regierungabegirt Greugmart-Pofen-Westpreußen

#### Neuerschienenes Schrifttum jum Thema "Deutscher Often"

Unier Rampfin Polen. Brodmann, Munden 1979. (Bergefdichte und Dofumente.) 178 C. 4,80 MM.

台 Igut 1918 bis 1920. - IN THE Black Bufrig bee Dfirau. 19 5 C. I, - 2020. m er 18 Enge Berbard 1940 192 C. 2,90 MM. un Bond ber umtlichen Besetteutetougen ju ben Begr-3/Color ifden Deutidland bappi, Gerlin 1959. 47 G. 40 Borabend ben Artegen. Meichegau Dangia. Dunnhaupt, Berlin 1940. White bert im bentichen Diren. p Pelen. Die volle. 7 in Dieteriche, Jena 1940. jen organificeten Darb an ben 53 Magenta in Polen. Frundeberg 2,60 DtM. id ber Bollabeut. ell, Berlin 1940, 100 G. batgeftellt. Eine futchtbare B. nad Polen. Cher, W. Duen. Well und Daid, V 037 eing in Polen. Union 9 Emitgart 1940. 171 8. Yellow 80 Deutiden Beidiel. D. 100 & 4, - NY. bunten, mettoollen Darkellung. m bie beugide Dit. Junter & Dunnhaupt, Green ben I Reder Die polntidie n Politic (Berlin 1927) berent eiten, Arfunden, Defnber Beidichte bes beuliden urt a. 21, 1940, 470 & ber nicht in atlen Tetlen pan abte und Polen im 3 ter & Dunnbampt, Beelin tauts"gebietes bat im 19 3altab eine gegenteilige Reaffion piel mit Delen. Jun-0 45 @ 0,80 CEM en feit dem Wegetriege,

R. E. v. Lerich: Der polnifde Bollndarafter. Junfer & Dunnbaupt, Berlin 1940. 100 G. 1,60 MM. Uttelle und Gelätzengnise aus pier Sabrhanbergen, Gehr auf Stuggeich.

R. C. v. Lorich: Die Berluftliffen bes Deutich. tums in Polen. Junter & Dunpaupt, Berlin 1940, 80 E. 3,50 MM.

Dotfrellung, die nor allem die Rechtlofigleit der Drutiden, den Bobenrand und bie Sprach und Schulpalitit gur politichen Beit fangeignet.

Kurt lud u. a.: Dentiche Geffalter und Orbner im Offen, Birjel, Leipzig 1940. 331 G. 12. - R.M.

3. Band ber Forichungen zur deutschepinischen Rachburichaft im alteinte entwoisen Raum. Dietzie Monner ale Mulbin-tralte jur Boten, zeigt eindnutig die brutiche Führungspriicht

R. lud: Bollobentide Coldaten unter Polene Fabnen. Erzuje und Austand, Berlin 1940. 190 G. 2,00 RM.

B. Rede: Befipreußen, ber Schidialeraum bes beutiden Orens. Daniger Berlagegefellichaft, Bung 1960, 105 G. 1,50 MM.

Smelthiensmerte Darftellung des befonnten Siftorifers und Bottampfere.

E. Reimere: Der Rampf um ben beurichen Dien, Dilbelm Geldmann, Leipig 1939. 272 G.

Das Bud will bem Lefer bie gefchichtliche Entwidiung ber leiten Dute Sabre jur hentigen politiiden Lage in Ofieutopa premittein.

D. Schabemalbit Die volnilden Greueltaten an ben Bolfedeutiden in Polen, Bolt und Reid. 311 S. 4,50 R.M.

Mie verge en!

Dein Werlag die Webrmacht, Berlin 1939.

Riete und mertoolle Darlegung.

Ib. Schieder: Deutscher Bein und fianbilde Breibeit im Beidfelland. Grafe & Unger, Ronigsberg 1940. 180 G. 4,- DIM.

Belleug jat Grididit.

D. Coonbolg: Dangig - Deine & 21.! Bentratverlag ber De Daip., Frang Cher Macht., Munchen 1940. 80 C. 2,40 Rtag.

Cinicg und Bemobtung im Bolenfelogun. Bill 16 Bifbleiten.

23. Wiegand: Die antibeutsche Propaganea ber Delen von 1800 bie 1914. Daniger Berlagogesellschaft, Danig 1940. 152 S. 3. - MM.

Bur porliegenben Folge: Die Titelieite geftaltete D. Schieme :. Berlin, Die Borloge jum Beatt Dongig auf bet emeiren Uppidiage feite Rommt aus dem Sauptaidie ber MGDAB. Mul ber bieten amichagieile ift ber Orveneritter auf ber Brude in Gilebne -Megierungebegirt Grengmart Baien-Mejipreufen - jur Barliellung gebracht. Die Mufnahmen gu ben Bilbleifen ftammen bon Gorge-Steinterum (1); Anit Grimm (1); D Softmann (2); Ratentarie Riaufen (1); Grin Kraustop) (4); E Betrali (1); D Rane (1); Sam Lenfelf (1), Conole (7) Bielibild (1), Gin Bilb in dem Buch Buler Cherenten' von Dr. Les Wittidell - Berlag Beiliagen & Rlanng - entnommen Beiner murben gwei 3Uuftrationen aus ber Beitfdrift "Die Runft im Dealigen Reich" gebrocht. Den Gluftentionen benticher Burgen im Textfell barunter eine gangfettige liegen Originalgrichnungen den Regimund Reimeld gugrunde. Gine Jundration auf S. 36 ftammt non & Riedhoff, auf 2. 45 pan Brot Midelait, be ift ben Ralenber Trul der Chen' entrammen. Tie ferte auf S. 40 ift non Pref. Wideinit, die Rarte auf C. 49 son Mar erigel greitmatt.

nit Genehmigung der Errfoges und der Schriftfellung. Het ausgeber: Det Reichvorgenflations. seiter — Haupflaufungsamt, Haupflauftleiter und vergatwortlich un ben Gezauftschalb Kricksamirfeiter einen haupflauftleiter und vergatwortlich und ben Graufflaufung und ber Norden Berlag: Frank ihrer facht Condition der Norden Berlag: Frank Cher Kacht Condition der Norden Gernraf ihr Frank Cher Kacht Condition, Laufgereiter G. B. Bunden Bernraf ihr Frank Condition bei Recht D. Gernraf ihr Frank Condition Condition Conditions Bernraf ihr Frank Conditions Bernraf ihr Frank Conditions Bernraf ihr Gernraf ihr Ger